



# 60ethe-Briefe

# Mit Einleitungen und Erläuterungen

herausgegeben von

Philipp Stein

Band V

Im neuen Jahrhundert

1801-1807



Berlin 1904 Verlag von Otto Elsner





A. W. b. Goethe

G599bSt

# Jm neuen Jahrhundert

1801-1807

Mit einem Bildnis von J. W. v. 60ethe nach einer Kreidezeichnung von Friedrich Bury



6167604

Berlin 1904 Verlag von Otto Elsner Alle Rechte vorbehalten

# Einleitung.

Der vorliegende fünfte Band unserer Briefausgabe führt die Entwicklung Goethes in den Jahren 1801—1807 vor. Er umspannt einen etwas fürzeren Zeitraum als die früheren Bände, denn diese Jahre sind reich nicht nur an inneren Erlebnissen Goethes. Der Sturmwind, der im neuen Jahrhundert durch Deutschland dahinsegte, verschonte auch Weimar nicht; in die Stille der dem Musendienst geweihten Stadt grellt und schrillt der Kriegslärm hinein, und nach der Unglücksschlacht bei Jena wird die Litteratenstadt Weimar die Beute der französischen Sieger. Vis dahin hatte Goethe und sein Kreis den Wirren der neueren Zeit wie von einem still umsriedeten, dem Lärm der Welt fernen Giland zugesehen — jett aber droht auch für Weimar der Zusammenbruch aller Verhältnisse.

Und in diesen Weimarer Schreckenstagen nun treten zwei Frauen, die bisher im Dunkel gestanden haben, heldenshaft in den Vordergrund: Herzogin Luise und Christiane Bulpius. Die Herzogin, die immer überstrahlt gewesen von dem Glanze der Herzogins Mutter Anna Amalie und ihre Geistess und Charaftergröße bisher nur in vornehmer Resignation hatte erkennen lassen, wird die Retterin Weimars und des Fürstenhauses, erweist sich — wie Knebel es trefsend bezeichnet hat — als "Heldenengel". Als einzige des ganzen Hoses in Weimar zurückgeblieben, tritt sie Napoleon ents

gegen; ihre Frauenhoheit erzwingt sich Uchtung bei dem grollenden Sieger, der um ihretwillen Weimar und die Weimarer Fürstenherrschaft fortbestehen läßt. Und Christiane Bulpius, die von der Weimarer Gesellschaft Verlästerte und Vielgekränkte, wirft sich beherzt und mutig den trunkenen Franzosen entgegen, die Goethe anzufallen wagen, und rettet ihn vor Kränkungen und Fährlichkeiten. Wenige Tage darauf hat Goethe sich mit Christiane trauen lassen und seiner Gewissensehe die gesetzliche Weihe gegeben.

Die Briefe aus den Jahren 1806 und 1807 nehmen naturgemäß einen großen Raum ein in dem neuen Bande, in dem der Mensch Goethe uns mehr als sonft als Kämpfer erscheint, in dem mehr als sonft die Härten des Lebens auch diesem Götterliebling fühlbar werden. Der Beginn des neuen Jahrhunderts bringt ihm eine schwere Erfrankung: "eine schreckliche Krise der Natur, in welcher sich das Individuum zu verlieren schien." Und wenige Jahre später, da er wiederum frank darniederliegt, trifft ihn der schwerste Schlag - Schiller ftirbt. Das ergreifenofte und schlichtefte, mas Goethe über diefen unersetlichen Berluft geäußert, find feine Worte an Zelter: "ich dachte mich felbst zu verlieren, und verliere nun einen Freund und in demfelben die Sälfte meines Dasenns. Eigentlich follte ich eine neue Lebensweise anfangen, aber dazu ift in meinen Jahren auch kein Weg mehr." Und es wird herbstlich im Goethefreise. Berder ftirbt und die Herzogin-Mutter, und das luftige Hoffräulein v. Godhaufen folgt ihr bald nach - "manche Blätter des drenfigjährigen Gesellschaftsstammes fallen ab und die Glieder der bisherigen Generation verlöschen." Es wird herbstlich um ihn und doch tauchen verheißungsvoll Reime auf, die auf neue Frühlingswunder hoffen laffen. Im letten Briefe diefes Bandes fpricht er von Minna Berglieb und feiner Sonettendichtung. Gin Brief an Berrn v. Willemer führt unfere Gedanken auf dessen spätere Gattin Marianne und auf die Suleikadichtungen. Ein Brief Goethes aus Karlsbad erzählt von Frau v. Broesigke und ihrer Tochter, der jugendlichen Frau v. Levehow, der Mutter der damals zweijährigen Ulrike — es wird herbstlich um Goethe und doch sieht man die Sprößlinge keimen zu neuem Frühling.

Neue anregende Beziehungen Goethes eröffnet dieser Band in reichem Mage. Die jungen Romantifer treten an ihn heran und er fördert sie entgegenkommend. Als Theater= leiter erschließt er den beiden Schlegels die Bühne, wodurch Rokebues Haß gegen ihn noch geschürt wird. Zwar vermag Dieser seine Absicht, durch eine demonstrative Schillerfeier die beiden Großen einander zu entfremden, nicht durchzuführen, aber er erreicht doch nebenbei, daß Goethes litterarisch=geselliges Mittwochstränzchen gesprengt wird. In neue Beziehungen tritt Goethe, als er nach der leberfiedelung der alten "Allgemeinen Litteratur=Zeitung" von Jena nach Salle mit energischer Ginsekung seiner Rräfte für Jena ein neues Litteraturblatt schafft. Wie als Theaterleiter, so hat er auch als geistiger Leiter dieses Blattes nicht nur die großen Gesichtspunkte angegeben, sondern auch wiederholt mit Einzelheiten, wenn sie ihm prinzipiell wichtig er= schienen, sich eingehend beschäftigt. Ihn als Oberredakteur an der Arbeit zu sehen, ift von großem Interesse und darum find aus den Briefen an Gichstädt mehrere Einzelheiten in diesem Bande wiedergegeben. Der Briefwechsel mit Zelter wird inniger und immer mehr ein Bedürfnis für Goethe aus ihm wie aus vielen andern Kundgebungen wird hier ersichtlich, wie schnell und wie entschieden Goethe nach jedem Schickfalsschlage immer wieder durch die Arbeit sich von dem Drucke der Berhältniffe zu befreien weiß. In die Totenflage um Schiller flingt bald das Berlangen binein, das Gedächtnis des Freundes dichterisch zu verherrlichen -

und es entsteht der Epilog zu Schillers Glocke, zunächst gedacht im Anschluß an die dramatische Vorsührung des Schillerschen Glockenliedes. Dem Theater gilt Goethes Interesses nach wie vor, wie aus den Briefen an Christiane, an Kirms, an Rochlitz besonders ersichtlich wird; und auf diesem Gediete erträgt er weniger leicht Widerspruch als auf litterarischem — er setz Vertuch gegenüber seine ganze Autorität ein, um die Aufnahme einer hämischen Kritik Vöttigers, des Herrn Ubique, in das "Journal des Luxus und der Moden" zu verhüten. Mit besonderer Freude sieht er, wie Iphigenie und Götz sich nun die Bühne gewinnen.

Kann er in der Ungunft des Augenblicks die Poesie nicht kommandieren, so bethätigt er sich in Uebersetzungen — Boltaire wird übersetzt und "Rameaus Nesse" aus Diderots Manuskript — die letzte Arbeit, zu der ihn Schiller angeregt hat. Dann wird an der Farbenlehre fleißig gearbeitet und "Eugenie" (die natürliche Tochter) einem vorläufigen Abschluß entgegengeführt. In Karlsbad entstehen einige kleine Novellen, die dann in "Bilhelm Meisters Wanderjahre" Aufnahme gefunden haben. Sorgsamer Durchsicht werden die bisherigen Arbeiten unterzogen für die neue Cottasche Gesamtausgabe seiner Schriften.

Es ift wiederum ein an Offenbarungen reiches Stück Goethebiographie, das in diesem Bande sich uns bietet — und wohl mehr noch als in den früheren Jahren zugleich ein Kulturumd Zeitbild. Zur Ergänzung habe ich vielsach Berichte von Zeitgenossen, besonders Briefe von Goethes Mutter, herangezogen. Letztere sind auch bedeutsam für die Charafteristist und Wertschätzung von Goethes Gattin, die seit Oftober 1806 den Namen trägt, der ihr gebührt: Christiane v. Goethe.

Philipp Stein.

# Inhalt.

|      |       |                                                           |    |   |   |   |  | Seite          |
|------|-------|-----------------------------------------------------------|----|---|---|---|--|----------------|
| Gin! | leitu | na                                                        |    |   |   |   |  | V              |
| 952  | An    | ng                                                        |    |   |   |   |  | 1              |
| 953  | An    | Cotta, 29. Januar                                         |    |   |   |   |  | $\overline{2}$ |
| 954  | An    | Katharina Glifabeth Goethe, 1. Februar                    |    |   |   |   |  | 0              |
| 955  | An    | Schelling, 1. Kebruar                                     |    |   |   |   |  | 6              |
| 956  | An    | 3. F. Reichardt, 5. Februar                               |    |   |   |   |  | 7              |
| 957  | An    | Schiller, 11. Februar                                     |    |   |   |   |  | 9              |
| 958  | An    | Rirms, 19. Februar                                        |    |   |   |   |  | 10             |
| 959  | An    | Schiller, 18. März                                        |    |   |   |   |  | 10             |
| 960  | An    | Rochlig, 29. März                                         |    |   |   |   |  | 12             |
| 961  | An    | Anna Glifabeth von Türdheim, 30. Man                      | 2  |   |   |   |  | 13             |
| 962  | Un    | Schiller, 3. April                                        |    |   |   |   |  | 14             |
| 963  | An    | Marianne v. Evbenberg, 27. April                          |    |   |   |   |  | 16             |
| 964  | An    | Schiller, 27. April                                       |    |   |   |   |  | 16             |
| 965  | An    | Schiller, 28. April                                       |    |   |   |   |  | 17             |
| 966  | An    | Belter, 29. Mai                                           |    |   |   |   |  | 18             |
| 967  | An    | Holcroft, 29. Mai                                         |    |   |   |   |  | 20             |
| 968  | An    | heinrich Steffens, 29. Mai                                |    |   |   |   |  | 21             |
| 969  | An    | Christiane Bulpius, 6. Juni                               |    |   |   |   |  | 22             |
| 970  | Mn    | Christiane Rulning 26 Cuni                                |    |   |   |   |  | 23             |
| 971  | An    | Christiane Bulpius, 12. Juli                              |    |   |   |   |  | 25             |
| 972  | An    | Christiane Bulpius, 12. Juli Christiane Bulpius, 24. Juli |    |   |   |   |  | 26             |
| 973  | An    | 3. H. Meyer, 31. Juli                                     |    |   |   |   |  | 27             |
| 974  | An    | J. H. Meyer, 31. Juli                                     |    |   |   |   |  | 28             |
| 975  | An    | henriette Grafin v. Egloffftein, 6. Nove                  | mb | r |   |   |  | 29             |
| 976  | An    | F. H. Jacobi, 23. November                                |    |   |   |   |  | 30             |
| 977  | Un    | Johanna Schloffer, 24. November                           |    |   | ^ |   |  | 34             |
| 978  | An    | Joh. Daniel Sander, 25. November .                        |    |   |   |   |  | 35             |
| 979  | An    | W. v. Humboldt, 29. November                              |    |   |   | 4 |  | 36             |
| 980  | An    | B. v. Humboldt, 29. November                              |    |   |   |   |  | 38             |
| 981  | An    | 3. E. Tied, 17. Dezember                                  |    |   |   |   |  | 39             |
| 982  | Nn.   | Schelling, 30. Dezember                                   |    |   |   |   |  | 40             |

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |   |   | Sette |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|-------|
| 983  | An    | F. J. Bertuch, 3. Januar 1802                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |   |   | 41    |
|      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |   |   | 41    |
| 985  | Un    | Wieland, 13, Januar                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |   |   | 42    |
| 986  | Mn    | Chriftiane Bulpius, 19, Januar                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |   |   | 44    |
| 987  | Mn    | Schiller 19. Sanuar                                                                                                                                                                                                                  |   |   | Ĭ. |   |   | 45    |
| 988  | Mn    | 6. 6. Boiat. 22. Sanuar                                                                                                                                                                                                              |   |   |    |   |   | 46    |
| 989  | Un    | Christiane Rulving, 22, Januar                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |   |   | 48    |
| 990  | Mn    | Christiane Bulnius, 19. Februar                                                                                                                                                                                                      |   | Ċ |    | Ċ | Ċ | 50    |
| 991  | Mn    | Rinns 28 Februar                                                                                                                                                                                                                     |   |   | •  | • | • | 51    |
| 992  | Mn    | W. S. Berluch, 12. Januar Bieland, 13. Januar Chriftiane Bulpius, 19. Januar Chiller, 19. Januar C. G. Boigt, 22. Januar Chriftiane Bulpius, 22. Januar Chriftiane Bulpius, 19. Februar Kirms, 28. Februar Caroline Kohebue, 3. März |   |   |    | Ċ | • | 52    |
|      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |   |   | 54    |
| 994  | Mn    | Schiller 19 März                                                                                                                                                                                                                     | • | ٠ | •  | • | • | 55    |
| 995  | Mn    | Senriette n Galoffitein 25 März                                                                                                                                                                                                      |   | • | ٠  |   | • | 56    |
| 996  | 9111  | Schiller, 19. März<br>Genriette v. Egloffstein, 25. März<br>Herder, 26. April<br>A. W. Schlegel, 3. Mai                                                                                                                              | • | ٠ | ۰  | • | ۰ | 56    |
| 997  | Mn    | N. M. Schlegel 3 Mai                                                                                                                                                                                                                 | • | ۰ |    | • | ٠ | 57    |
| 998  | Min   | Christiane Bulpius, 4. Mai                                                                                                                                                                                                           |   | • | •  | ٠ | • | 58    |
| 999  | Mn    | Schiller 7 Mai                                                                                                                                                                                                                       | ۰ | • | •  | ۰ | • | 59    |
| 1000 | Mn    | Schiller, 7. Mai                                                                                                                                                                                                                     | • | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | 60    |
| 1001 | Mn    | Pirma 9 Mai                                                                                                                                                                                                                          |   | * | •  | ٠ | • | 60    |
| 1002 | Mn    | Schiller 9 Mai                                                                                                                                                                                                                       | ٠ | ٠ |    | ٠ | • | 61    |
| 1002 | Mn    | Kirms, 9. Mai                                                                                                                                                                                                                        | ۰ | • | •  | ۰ | ۰ | 62    |
| 1004 | 9111  | A. W. Schlegel, 13. Mai                                                                                                                                                                                                              |   | ٠ | ٠  | ۰ |   | 63    |
| 1005 | Mn    | Gordon 14 Guni                                                                                                                                                                                                                       | ۰ |   | ۰  | • | • | 63    |
| 1006 | Mn    | herder, 14. Juni                                                                                                                                                                                                                     | • | ٠ | •  |   | • | 64    |
| 1007 | 3)[11 | Schiller 17 Munuit                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |   |   | 66    |
| 1008 | Mn    | Relter 31 Mugust                                                                                                                                                                                                                     | ۰ | ۰ | ٠  | ٠ | ۰ | 68    |
| 1009 | Mn    | Zelter, 31. August                                                                                                                                                                                                                   |   | ٠ |    | • | ٥ | 69    |
| 1010 | Mn    | herzna Karl Muguit 28 Sentember                                                                                                                                                                                                      | • | • | •  | ٠ | ٠ | 70    |
| 1011 | Nn    | Clemens Brentano, 16. Oktober                                                                                                                                                                                                        | • | ٠ |    | ٠ | • | 71    |
| 1012 | 9I 11 | Relter 3 Monember                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |   |   | 72    |
| 1013 | In    | Triederife Unzelmann 10 Manember                                                                                                                                                                                                     | ٠ | ۰ | •  | ۰ | • | 73    |
| 1014 | Min   | Friederife Unzelmann, 10. November .<br>Mitglieder der Hoftapelle, 15. November                                                                                                                                                      | • | • |    | ٠ | ٠ | 75    |
| 1015 | Min   | J. H. Voß, 30. November                                                                                                                                                                                                              | • | • | •  | ٠ | • | 75    |
| 1016 | Mn    | Herzog Karl August, Ende November                                                                                                                                                                                                    | • | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | 76    |
| 1017 | Mn    | Friederike Unzelmann, 2. Dezember                                                                                                                                                                                                    | ٠ |   |    | ٠ | ٠ | 78    |
| 1018 | Mn    | Rester & Paramhar                                                                                                                                                                                                                    | • | • | •  | ٠ | • | 79    |
| 1019 | 9111  | Belter, 6. Dezember                                                                                                                                                                                                                  | • | ٠ | •  | ٠ | ٠ | 80    |
| 1020 | Mn    | Schiller 19 Desember                                                                                                                                                                                                                 | • | ۰ | ۰  | • | ٠ | 80    |
| 1021 | 9/11  | Schiller, 19. Dezember                                                                                                                                                                                                               | • |   |    | ۰ | ٠ | 80    |
| 1022 | Min   | Schann Sakah Millamar 94 Sanuar                                                                                                                                                                                                      | • |   | ٠  | ٠ | ٠ | 81    |
| 1093 | Mn    | Johann Jafob Willemer, 24. Januar . W. v. Humboldt, 27. und 29. Januar .                                                                                                                                                             | • |   |    | • | ٠ | 20    |
| 1024 | Mn    | Quitor 10 Min                                                                                                                                                                                                                        | ۰ | ۰ | ۰  | • | • | 97    |
| 1025 | 9/12  | M n Gumhalbt 14 Mars                                                                                                                                                                                                                 |   | ۰ | ٠  |   |   | 80    |
| 1026 | 9112  | Triebarife Unselmann 14 Mars                                                                                                                                                                                                         | ٠ | • | ٠  |   | ۰ | 01    |
| 1027 | Mr    | n Sandrich 21 Wars                                                                                                                                                                                                                   |   | 0 |    |   |   | 91    |
| 1028 | Sin   | Karalina Gazamann 2 Muril                                                                                                                                                                                                            | • | ٠ | ٠  | • | • | 95    |
| 1029 | 9112  | Belter, 10. März  B. v. Humbolbt, 14. März  B. v. Humbolbt, 14. März  Friederike Unzelmann, 14. März  v. Hendrich, 21. März  Caroline Fagemann, 3. April  Marianne v. Eybenberg, 4. April  K. J. Bertuch, 13. Mai                    |   |   |    |   | ٠ | 95    |
| 1030 | 912   | T & Rartuck 12 Mai                                                                                                                                                                                                                   | * | ۰ | ٠  | ۰ | ٠ | 97    |
| TOO  | ees!  | man Settium, 10. Dilli                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |   |   | 016   |

|      |             |                                                                                                                                                                                             |    |    |   |   |    | Sette |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|----|-------|
| 1031 | An          | Graff, 13. Mai                                                                                                                                                                              |    |    |   |   |    | 98    |
| 1032 | Un          | Schiller, 22. Mai Schiller, 22. Mai Shriftiane Bulpius, 21. Juni Chriftiane Bulpius, 28. Juni Chriftiane Bulpius, 7. Juli Chriftiane Bulpius, 12. und 14. Juli Chriftiane Bulpius, 20. Juli |    |    |   |   |    | 99    |
| 1033 | An          | Chriftiane Bulvius, 21, Suni                                                                                                                                                                |    |    |   |   | Ť. | 101   |
| 1034 | 2111        | Christiane Rulvius, 28 Juni                                                                                                                                                                 |    | Ĭ. | ٠ |   |    | 101   |
| 1035 | 2ln         | Christiane Rulnius 7. Tuli                                                                                                                                                                  | •  | •  | ۰ | ٠ | ٠  | 103   |
| 1036 | 91n         | Christiane Rulning 12 und 14 Guli                                                                                                                                                           | •  | •  | • | • | •  | 104   |
| 1037 | Mn          | Christiane Rulning 20 Guli                                                                                                                                                                  | ۰  | ۰  | ۰ | 0 | ٠  | 106   |
| 1038 | Mn          | Relter 28 Guli                                                                                                                                                                              |    |    | ٠ |   | ٠  | 107   |
| 1039 | Mn          | Relter 29 Muguit                                                                                                                                                                            |    | •  | • | • | ٠  | 110   |
| 1030 | Mn          | Gerrag Parl Muguit 21 Muguit                                                                                                                                                                |    | •  | ٠ |   |    | 112   |
| 1011 | Mn          | Belter, 28. Juli                                                                                                                                                                            | •  |    | * | • | •  | 114   |
| 1041 | Mn          | Sabine Wolff, 1. September                                                                                                                                                                  |    |    | • | • |    |       |
| 1042 | Mn          | Shiller & September                                                                                                                                                                         | ٠  | •  | ۰ |   |    | 117   |
| 1044 | Mn          | Schiller, 6. September                                                                                                                                                                      | ۰  | ٠  | ٠ | ٠ | •  | 117   |
| 1044 | 2111        | A. B. Schlegel, 2. Oktober                                                                                                                                                                  | ۰  | ۰  | ۰ |   | ٠  | 118   |
| 1040 | 2111        | M. W. Schlegel, 2. Dilbbet                                                                                                                                                                  |    | ٠  | ۰ | ٠ | ٠  | 110   |
| 1040 | 3111        | A. B. Schlegel, 6. Oktober Charlotte Kestner, 26. Oktober                                                                                                                                   |    |    | ٠ |   | •  | 119   |
| 1040 | 2111        | of an Salary of Detakan                                                                                                                                                                     |    |    | ٠ |   | ٠  | 120   |
| 1040 | 3111        | A. B. Schlegel, 27. Oftober                                                                                                                                                                 | ٠  |    | ٠ |   | ٠  | 121   |
| 1049 | था।         | Egariotte Keitner, 25. Icovember                                                                                                                                                            | ۰  |    |   | 0 | ٠  | 123   |
| 1050 | an<br>or    | Schiller, 27. Rovember                                                                                                                                                                      |    |    |   | 0 | ۰  | 124   |
| 1001 | था।         | G. G. Volgt den Jungeren, 9. Dezember                                                                                                                                                       |    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | 126   |
| 1052 | an or       | Schiller, 13. Dezember                                                                                                                                                                      |    |    |   |   | ٠  | 127   |
| 1053 | an a        | Frau v. Stael, 16. Dezember                                                                                                                                                                 |    | ٠  |   | ٠ | ۰  | 129   |
| 1054 | un          | Schiller, 13. Dezember                                                                                                                                                                      |    |    |   | ٠ | ٠  | 130   |
| 1055 | ચાા         | Charlotte v. Schiller, 20. Dezember                                                                                                                                                         |    |    | ٠ |   |    | 131   |
|      |             |                                                                                                                                                                                             |    |    |   |   |    |       |
| 1057 | યામ         | Eichitadt, 21. Januar                                                                                                                                                                       |    |    |   |   |    | 133   |
| 1058 | ચા <b>ત</b> | Echiller, 23. Januar                                                                                                                                                                        |    |    |   |   |    | 134   |
| 1059 | Un          | Eichstädt, 21. Januar<br>Schiller, 23. Januar<br>Charlotte v. Stein, 24. Januar                                                                                                             |    |    |   |   |    | 135   |
| 1060 | Un          | Schiller, 24. Januar                                                                                                                                                                        |    |    |   |   |    | 135   |
| 1061 | Un          | Zelter, 27. Februar                                                                                                                                                                         |    |    | 4 |   | ٠  | 135   |
| 1062 | Un          | Eichstädt, 29. Februar                                                                                                                                                                      |    |    |   |   |    | 136   |
| 1063 | An          | Eichstädt, 21. März                                                                                                                                                                         | a. |    |   |   | ٠  | 137   |
| 1064 | An          | Selter, 28. März  E. G. Boigt, 23. April Lindenzweig, 31. Mai Gerzog Karl August, 5. Juni Iffland, 14. Juni Dr. Nikolans Meyer, 11. Juli                                                    |    |    |   |   |    | 140   |
| 1065 | An          | C. G. Boigt, 23. April                                                                                                                                                                      |    |    |   |   |    | 142   |
| 1066 | An          | Lindenzweig, 31. Mai                                                                                                                                                                        |    |    |   | ۰ |    | 142   |
| 1067 | An          | herzog Karl August, 5. Juni                                                                                                                                                                 |    |    |   |   |    | 143   |
| 1068 | An          | Iffland, 14. Juni                                                                                                                                                                           |    |    |   |   |    | 144   |
| 1069 | An          | Dr. Nikolaus Meyer, 11. Juli                                                                                                                                                                |    |    |   |   |    | 145   |
| 1070 | An          | Zelter, 13. Juli                                                                                                                                                                            |    |    |   |   |    | 146   |
| 1071 | An          | Christiane Bulpius, 17. Juli                                                                                                                                                                |    |    |   |   |    | 148   |
| 1072 | An          | Belter, 18. Juli Christiane Bulpius, 17. Juli Christiane Bulpius, 24. Juli Christiane Bulpius, 24. Juli                                                                                     |    |    |   |   |    | 148   |
| 1073 | An          | Chriftiane Bulpius, 28. Juli                                                                                                                                                                |    |    |   |   |    | 149   |
| 1074 | An          | Belter, 30. Juli                                                                                                                                                                            |    |    |   |   |    | 150   |
| 1075 | An          | W. v. Humboldt, 30. Juli                                                                                                                                                                    |    |    |   |   |    | 151   |
| 1076 | An          | Chriftiane Bulpius, 1. August                                                                                                                                                               |    |    |   |   |    | 153   |
| 1077 | An          | Schiller, 5. August                                                                                                                                                                         |    |    |   |   |    | 154   |
| 1078 | An          | Christiane Bulpius, 24: Juli Christiane Bulpius, 28. Juli Belter, 30. Juli B. v. Humboldt, 30. Juli Christiane Bulpius, 1. August Schiller, 5. August Frinz August von Gotha, 6. August     |    |    |   |   |    | 154   |
|      |             |                                                                                                                                                                                             |    |    |   |   |    |       |

|      |        |                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | Gette |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| 1079 | 9111   | Belter, 8. August Eichstädt, 15. September Belter, 16. Dezember Schiller, 9. Januar 1805 Schiller, 17. Januar Eichstädt, 23. Januar J. v. Müller, 25. Januar Belter, 29. Januar Charlotte v. Stein, 15. Februar |   |   |   |   |   | 155   |
| 1080 | Mn     | Widtant 15 Sentember                                                                                                                                                                                            | • | • | • | • | • | 157   |
| 1000 | 3111   | Daltar 16 Dazamhan                                                                                                                                                                                              |   | ۰ | • | • | • | 100   |
| 1001 | था।    | Seller, 16. Degember                                                                                                                                                                                            | • | ۰ |   |   | ۰ | 100   |
| 1082 | ચામ    | Schiuer, 9. Januar 1805                                                                                                                                                                                         |   |   |   | e |   | 161   |
| 1083 | Un     | Schiller, 17. Januar                                                                                                                                                                                            |   |   | - |   |   | 161   |
| 1084 | Un     | Eichstädt, 23. Januar                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   | 163   |
| 1085 | Un     | 3. v. Müller, 25. Januar                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   | 163   |
| 1086 | Mn     | Relter, 29. Sanuar                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   | 165   |
| 1087 | 9111   | Charlotte n Stein 15 Februar                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | • | 166   |
| 1000 | 912    | Edillar 98 Tahriar                                                                                                                                                                                              | ٠ | • | ٠ |   | • | 167   |
| 1000 | 2111   | Schiller, 28. Februar                                                                                                                                                                                           | ٠ |   | • |   | • | 100   |
| 1000 | थात    | Milms, 1. Mars                                                                                                                                                                                                  | ٠ |   | ٠ |   |   | 108   |
| 1090 | Un     | Eichstädt, 30. März                                                                                                                                                                                             |   |   |   | ٠ |   | 169   |
| 1091 | Un     | F. H. Jacobi, 19. April                                                                                                                                                                                         |   |   |   | - |   | 170   |
| 1092 | An     | Schiller, 20. April                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   | 171   |
| 1093 | An     | Schiller, 25. April                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   | 172   |
| 1094 | 2111   | Schiller, 26. oder 27. April                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | 173   |
| 1095 | Mn     | F 91 Male 2 Mai                                                                                                                                                                                                 |   | - | · |   | ٠ | 174   |
| 1006 | 2111   | Schiller, 20. April Schiller, 25. April Schiller, 26. ober 27. April F. A. Wolf, 2. Mai Ratharina Elijabeth Goethe, 6. Mai                                                                                      |   | • | • | • | • | 175   |
| 1007 | 2111   | Katharina Girjabeth Oberge, 6. Mai                                                                                                                                                                              |   | • |   | • |   | 107   |
| 1097 | था     | Cotta, 1. Juni                                                                                                                                                                                                  |   |   |   | • | - | 177   |
| 1098 | Un     | Zelter, 1. Juni                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | 177   |
| 1099 | An     | Caroline v. Wolzogen, 12. Juni                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   | 178   |
| 1100 | An     | Rirms, 12. Juni                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | 179   |
| 1101 | Un     | Zelter, 19. Juni                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   | 179   |
| 1100 | 511 22 | Online 99 Cirli                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | 191   |
| 1103 | Mn     | Setter, 22. Juli                                                                                                                                                                                                |   | • | • | • |   | 189   |
| 1104 | 912    | Doltar A Mingrift                                                                                                                                                                                               |   | • | ۰ | * |   | 199   |
| 1104 | 2111   | Setter, 4. stuguet                                                                                                                                                                                              | ۰ | ٠ |   | ٠ |   | 104   |
| 1100 | या     | Herzog Karl August, 10. August                                                                                                                                                                                  |   |   |   | * |   | 104   |
| 1106 | Un     | Charlotte v. Stein, 12. August                                                                                                                                                                                  |   |   |   | ٠ |   | 186   |
| 1107 | An     | Cotta, 12. August                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   | 188   |
| 1108 | Un     | Christiane Vulpius, 28. August                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   | 190   |
| 1109 | Un     | Carl Wilhelm v. Fritich. 10. Ceptember                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   | 191   |
| 1110 | 9111   | Cotta 25 Nonember                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   | 193   |
| 1111 | Mn     | Cotta, 25. November                                                                                                                                                                                             | - | • |   | • |   | 194   |
| 1110 | 9110   | Giditabt 21 Desember                                                                                                                                                                                            |   |   |   | ٠ |   | 105   |
| 1112 | 2111   | Eichstädt, 31. Dezember                                                                                                                                                                                         |   | ٠ | ٠ |   | ۰ | 100   |
| 1115 | ચાત    | F. A. Wolf, S. Januar 1806                                                                                                                                                                                      |   |   |   | ٠ | ٠ | 196   |
| 1114 | યામ    | Belter, 5. Warz.                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   | 197   |
| 1115 | An     | E. A. v. Arnim, 9. März                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   | 199   |
| 1116 | Un     | Belter, 22. März<br>Belter, 26. März                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   | 201   |
| 1117 | Un     | Relter, 26. März                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   | 201   |
| 1118 | 2111   | Eichstädt, 29. April                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   | 202   |
| 1119 | 911    | Christiana Rulning 25 Guni                                                                                                                                                                                      | • | • | • |   |   | 203   |
| 1100 | 01.20  | Ciams of Cami                                                                                                                                                                                                   |   | ٠ |   | • |   | 200   |
| 1120 | 2111   | Rirms, 25. Juni Belter, 26. Juni Christiane Bulpius, 3. Juli Christiane Bulpius, 7. Juli                                                                                                                        |   | ٠ |   |   | * | 204   |
| 1121 | an     | geiter, 26. Juni                                                                                                                                                                                                |   | ٠ |   | ٠ |   | 206   |
| 1122 | Un     | Christiane Bulpius, 3. Juli                                                                                                                                                                                     |   |   | ٠ |   | ٠ | 207   |
| 1123 | Un     | Christiane Bulpius, 7. Juli                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   | 208   |
| 1124 | An     | Christiane Bulpius, 14. Juli                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | 209   |
| 1125 | An     | Chriftiane Bulvius, 21, Juli                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | 210   |
| 1126 | Un     | Christiane Bulvius, 28. Juli                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | 212   |
|      |        |                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |       |

# — XIII —

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |   |   |    |   | Seite |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|----|---|-------|
| 1127 | 9111 | Fürstl. Polizeikommission, Jena, 8. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                      | nit     |   |   |   |    |   | 215   |
| 1128 | 9(11 | 3. H. Meyer, 15. oder 16. Oktober .                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) as la |   |   |   |    | • | 218   |
| 1129 | Min  | Bilb. Chr. Gunther, 17. Oftober                                                                                                                                                                                                                                                                              | •       | • | • | • |    |   |       |
| 1120 | Mn   | die Jenaer Freunde, 18. Oktober                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | • | • | • | •  | • | 219   |
| 1191 | 9111 | Herzog Karl August, 19. und 20. Oftob                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   | • | • | •  | • | 001   |
| 1190 | 2111 | Ric. Meyer, 20. Ottober                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,ct     | • | • | • | *  |   | 002   |
| 1192 | 2111 | of Company of Ostakan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       | • | • | • |    | • | 004   |
| 1100 | 31H  | 3. H. Meyer, 20. Oftober                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۰       | • | • |   | •  | • | 005   |
| 1104 | थाग  | C. v. Anebel, 21. Oftober C. v. Knebel, 24. Oftober                                                                                                                                                                                                                                                          |         | • | ۰ |   |    |   | 220   |
| 1100 | शा   | C. b. Knedel, 24. Ottober                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   | • | • | -  |   | 229   |
| 1136 | ચામ  | Schelling, 31. Oktober                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •       |   | ٠ | ٠ | *  |   | 226   |
| 1137 | યામ  | C. v. Knebel, 1. Movember                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •       | • |   | • | •  | • | 227   |
| 1138 | Un   | F. A. Bolf, 28. November                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠       |   | • | ٠ | •  | ٠ | 228   |
| 1139 | ચાn  | G. G. Boigt, Rovember                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |   | * | •  | ٠ | 231   |
| 1140 | an a | Cotta, 9. Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠       |   | ٠ | ٠ | ٠  | • | 232   |
| 1141 | Un   | Cotta, 9. Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   |    |   | 233   |
| 1142 | An   | Herzog Karl August, 23. Dezember .                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   | ٠, |   | 235   |
| 1143 | An   | Cotta, 24. Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | ٠ | ٠ |   |    |   | 236   |
| 1144 | An   | berzog Karl Auguit, 23. Dezember .<br>Cotta, 24. Dezember                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |    |   | 242   |
| 1145 | An   | C v. Anebel, 25. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |    |   | 242   |
| 1146 | ચાા  | Kirms, 10. Marx                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |   |   |    |   | 240   |
| 1147 | Un   | Zelter, 27. März                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |   |   |   |    |   | 244   |
| 1148 | An   | Heinrich Schmidt, 27. Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   | ٠ |   |    |   | 244   |
| 1149 | An   | Christiane v. Goethe, 30. Marz                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |   |   |    |   | 246   |
| 1150 | An   | Christiane v. Goethe, 3. April                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |   |   |    |   | 249   |
| 1151 | An   | Christiane v. Goethe, 30. März                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |   |   |    |   | 250   |
| 1104 | 2111 | C. D. MHEDEL, 4. MDIH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |   |   |    |   | 20 L  |
| 1153 | Un   | Cotta 13. April                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |   |   |    |   | 252   |
| 1154 | Un   | Cotta, 13. April                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |   |   |   |    |   | 253   |
| 1155 | Nn.  | Belter, 7. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |   |   |    |   | 254   |
| 1156 | Mn.  | Zelter, 7. Mai<br>Rochlig, 12. Mai<br>Christiane v. Goethe, 24. Mai                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |   | • |    |   | 256   |
| 1157 | Mn   | Christiane n Goethe 24. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | • |   | • |    |   | 257   |
| 1158 | 91 n | Charlotte v. Stein, 24. Mai Charlotte v. Stein, 24. Mai Christiane v. Goethe, 28. Mai Christiane v. Goethe, 28. Juni Christiane v. Goethe, 18. Juni Christiane v. Goethe, 24. Juni Christiane v. Goethe, 1. Juli Christiane v. Goethe, 16. Juli Christiane v. Goethe, 27. Juli Lefter 27 Juli Lefter 27 Juli | •       | • |   | • |    | Ĭ | 259   |
| 1159 | 9[11 | Christiane n Gnethe 28 Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •       | • |   | • |    | • | 259   |
| 1160 | 911  | Christiane n Chaothe 2 Comi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •       |   | ٠ | • |    | • | 260   |
| 1161 | Mn   | Christiana n Maotho 18 Comi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | • | • |   | •  | • | 260   |
| 1160 | 9/11 | Christiana n Mactha 24 Cuni                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •       | • | ۰ |   | ۰  | • | 062   |
| 1162 | Olu  | Christiana n Chaotha 1 Cali                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *       | ٠ | 0 | ٠ | ۰  | ۰ | 200   |
| 1100 | 2111 | Christians & Goothe, 1. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •       | ۰ | ٠ |   |    | ۰ | 200   |
| 1104 | 2111 | Christians v. Charles 27 Culi                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       | • |   | * | •  |   | 201   |
| 1100 | था।  | Orthun 27 Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠       |   |   | ۰ | *  | ۰ | 270   |
| 1100 | ચા   | getter, 21. Suit                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *       | ۰ | • |   |    |   | 2(2   |
| 1166 | ચા   | modilis, 27. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |   | ٠ |    | • | 2(4   |
| 1168 | ચા   | Christiane v. Goethe, 10. August                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | ٠ | • | ٠ | ٠  | ٠ | 276   |
| 1169 | Un   | Zelter, 27. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠       |   | ٠ | ٠ |    |   | 279   |
| 1170 | Un   | C. Fr. v. Reinhard, 28. August Adam H. Müller, 28. August                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠       |   |   |   |    |   | 280   |
| 1171 | Un   | Moam H. Müller, 28. August                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |    |   | 284   |
| 1172 | Un   | Zelter, 15. September                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |   | ٠ |    | ٠ | 286   |
| 1173 | Un   | F. H. Jacobi, 16. September                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |   | ٠ |   | ٠  |   | 287   |
| 1174 | An   | Rochlin, 21. September                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |   |   |    |   | 289   |

# - XIV -

|      |    |                                          |  | Seite |
|------|----|------------------------------------------|--|-------|
| 1175 | An | C. Fr. v. Reinhard, 28. Ceptember        |  | . 291 |
| 1176 | An | C. v. Anebel, 7. Oftober                 |  | . 294 |
| 1177 | Un | Cotta, 7. Oftober                        |  | . 296 |
| 1178 | Un | Carl Ungelmann, 5. Rovember              |  | . 297 |
| 1179 | Un | C. Fr. v. Reinhard, 16. November         |  | . 297 |
|      |    | Charlotte v. Stein, 19. November         |  |       |
| 1181 | An | Unna Glijabeth v. Turdheim, 14. Dezember |  | . 302 |
|      |    | Belter, 16. Dezember                     |  |       |
|      |    | Johanna Frommann, 26. Dezember           |  |       |
|      |    | ifter                                    |  |       |





### An Elisa Gore.1

Nach einer schrecklichen Krise der Natur,<sup>2</sup> in welcher sich das Individuum zu verlieren schien und welche etwa zehen Tage mag gedauert haben, besinde ich mich wieder ganz leidlich und ich könnte sagen wohl, wenn nicht der Geschwulst des linken Auges mich noch an die Gewalt des vergangenen Übels erinnerte. Doch behaupten die Chirurgen, daß auch das Auge sich bald wieder in seinem natürlichen

<sup>1</sup> Tochter von Charles Gore (Bt. III, G. 58).

<sup>2</sup> Neber Goethes ichwere Erkranfung hatte Frau von Stein am 12. Januar ihrem Cohn geschrieben: "Entweder meldet dir mein Brief seine (Goethes) Befferung oder seinen Tod; eher laß ich ihn nicht abgehen. Die Schillern und ich haben schon viele Thränen bie Tage ber über ihn vergoffen." In den "Tag- und Jahresheften" erzählt Goethe, daß ihn zu Anfang des Jahres 1801 eine "grimmige Krantheit" überfallen - er führt die Erfrankung auf eine Erfaltung gurud, die er fich im bergoglichen Schloß in Jena zugezogen. "Damals hatte bas Brownische Dogma altere und jungere Mediginer ergriffen; ein junger Freund, demfelben ergeben, mußte von ber Erfahrung, daß peruvianischer Balfam, verbunden mit Opium und Mprrhen, in ben höchften Bruftubeln einen augenblicklichen Stillftand verursache und bem geführlichen Berlaufe fich entgegensete." Diefes Mittel hatte benn auch vorübergebend gewirft, dann aber nach der Rudfehr aus Jena fehrte der Ratarrh mit verstärkter Gewalt zurud, und Goethe geriet in einen "Buftand, ber ihm bie Befinnung raubte." Er berichtet dann weiter: "Die Meinigen waren außer Faffung, die Aerzte tafteten nur, der Bergog, mein gnädigfter Berr, die Gefahr überschauend, griff fogleich perfonlich ein und ließ durch einen Gilboten ben hofrat Start von Jena berüberkommen. Es bergingen einige Tage, obne bag ich ju meinem völligen Bewußtsein gurudfehrte, und als ich nun durch die Rraft ber Ratur und argtliche hilfe mid, felbst wieder gewahr wurde, fand ich die Umgebung des rechten Auges geschwollen, das Schen gehindert und mich übrigens in erbärmlichem Auftande." -Das Brownifche Dogma, von dem Goethe bier fpricht, ift das Spftem des ichottifchen Arztes John Brown (1735-88), wonach das Leben auf Erregbarkeit beruht und nichts ift als Erregung, hervorgebracht durch Reize: Krantheit entsteht banach entweder burch Mangel oder burch llebermaß an Reigen. Die beutschen Naturphilosophen, an ihrer Spipe Schelling, gestalteten die Lehre Browns gur Erregungstheorie aus; Goethes Beziehungen zu ihnen hatten diesmal feine Gefundheit arg gefährdet, fo fehr, daß man am 7. Januar einen Gehirnschlag für ihn befürchtete.

Zustande befinden werde. Ich empfehle mich der verehrten Gorischen Familie und dem vielgeliebten Prinzen August von Gotha zu fernerer freundschaftlicher Theilnahme.

Weimar am 17. Jan. 1801.

953.\*

#### An Cotta.

Das neue Jahrhundert hat sich nicht gut gegen mich erwiesen, denn ich bin in den ersten Tagen von einer sehr heftigen, obgleich nicht ganz unvorhergesehenen Krankheit überfallen worden, welche neun Tage lang, indessen ich wenig von mir selbst wußte, die Fortdauer meiner Existenz sehr zweiselhaft machte. Indessen habe ich mich in der letzen Hälfte dieses Monats wieder so ziemlich erholt und fange an, die Lebensfäden wieder anzuknüpsen.

... Übrigens ift es recht schabe daß wir so weit auseinander wohnen; in der Nähe könnte man manche Gelegensheit, und wäre es nur zu artigen Kleinigkeiten, nuzen. Das kleine Drama, das jett in dem Seckendorsischen Taschenbuche steht, nebst einer englischen Ubersetzung desselben, von Herrn Mellish, und dem Kupfer, welches mit der Zeitung für elegante Welt ausgegeben wird, hätte, in eins gefaßt, und splendid gedruckt und mit einigen Scherzen und Galanterien noch verziert, einen artigen Artikel gegeben; allein über so was läßt sich nicht correspondiren, weil alles vom Augenblick abhängt, und so muß man es denn zerstreut hinsahren lassen.

Weimar am 29. Januar 1801.

Goethe.

<sup>1 &</sup>quot;Palgeophron und Reoterpe".

<sup>2</sup> Neujahrs Tafdenbuch von Beimar auf das Jahr 1801.

<sup>3</sup> Diplomat S. C. Mellifb.

#### 954.

# An Ratharina Elisabeth Goethe.

Diesmal, liebe Mutter, schreibe ich Ihnen mit eigner Hand, damit Sie Sich überzeugen daß es wieder ganz leidlich mit mir geht.

Das Übel hat mich freylich nicht ganz ungewarnt übersfallen, denn schon einige Zeit war es nicht völlig mit mir wie es seyn sollte. Hätte ich im vorigen Jahre ein Bad gebraucht wie ich in früheren Zeiten gethan; so wäre ich vielleicht leidlicher davon gesommen; doch da ich nichts eigentliches zu klagen hatte; so wußten auch die geschicktesten Ürzte nicht was sie mir eigentlich rathen sollten und ich lies mich von einer Reise nach Pyrmont, zu der man mich bewegen wollte, durch Bequemlichseit, Geschäfte, und Dekonomie abhalten, und so blied denn die Entscheidung einer Erise dem Zufall überlassen.

Endlich, nach verschiednen katharralischen Anzeigen, zu Ende des vorigen Jahrs, brach das Übel aus, und ich erinnere mich wenig von den gefährlichen neun Tagen und Nächten, von denen Sie schon Nachricht erhalten haben.

<sup>1</sup> Chriftiane hatte ihr geschrieben, worauf Frau Aja geantwortet hatte:

Liebe Tochter!

Preiß — Dand und Anbethung sen bem Gott! ber vom Tod erretten kan, und der Hülfe gesendet hat, damit unser Glaube an Ihn auf neue gestärcket — und wir mit neuem Muth immer auf Ihn hofsen und Ihm allein vertrauen! Er stärcke meinem geliebten theuren Sohn! Schencke Ihm die verlohrne Krässte, und setze Ihn serner zum Seegen zur Freude und und allen die Ihn lieb und werth haben Amen. Aber meine Liebe Liebe Tochter! wie soll ich Ihnen dancken, vor alle Liebe und Sorgsalt die Sie meinem Sohn erwießen haben — Gott sich Ihr Bergelter — Er bat Ihn Ihnen jeht auss neue geschenckt — Sie werden jeht ein neues Leben mit Ihm seben — und wird Ihr beyder Wohlseyn zu meinem größten Trost biß in die spätesten Zeuten Amen. Nun meine Liebe Tochter! Zocht eine Witte — ich möchte gern (will ich ruhig und meine Tage nicht in Sorge und Ausst hinleben) ehestens wieder Rachricht haben, wie es außsseht — ob die Beserung anhält — und was es denn eigendlich vor ein Übel war — das uns so schrecklich ungläcklich hätte

Sobald ich mich wieder selbst fand ging die Sache sehr schnell besser, ich befinde mich schon ziemlich ben körperlichen Kräften und mit den geistigen scheint es auch bald wieder benm alten zu senn.

Merckwürdig ist daß eine ähnliche Kranckheit sich theils in unsrer Nähe, theils in ziemlicher Entsernung in diesem

Monate gezeigt hat.

machen können — Sie sollen nicht schreiben, erholen stärcken von der großen Mühe und von der noch größeren Angit das sollen Sie, nicht Schreiben, auch mein Sohn nicht der sell sich pflegen und erhofen — Aber entweder dictiren Sie Geisten — oder Angit oder laßen Sie Ihren Hern Bruder die Mühe übernehmen — nur ein paar Zeilen mit der ersten Post!!!! Die Krandheit, muß doch erit nach neujahr gesommen sehn, denn die Christtage habe ich Briefe die gut lauten von Ihnen und ron Ihm — Rochmalls Tausend Taust vor alle Liebe — treue und Besorgung — auch vor den Prief an mich — wie leicht hätte ich es von Frembten auf die schreckhafteste art ersahren können.

Und am 31. Januar ichrieb fie an Goethe:

#### Lieber Cobn!

Dande meiner Lieben Tochter vielmahls por Ihren Lieben Brief rom 22 ten Senner - Gott fen Lob und Dand! bag Er Die bir gedrohte große Gefahr fo gnabig und bald abgewendet hat - Uch mas ift die Unwißenheit eine herrliche Sache! hatte ich bas Unglud bas bich betrofen gewußt ebe bie Begerung ba war, ich glaube ich mare im Elend vergangen - fo aber mar ich gerade diese fritische Tage froh und vergnügt - nun mar es aber wieder fehr gut, bag ich Nachricht von beiner Begerung hatte, foujt mare es noch erichrecklicher gewest - benn ber Brief meiner Lieben Tochter fam Contags fruh um 11 Ubr an - ich hatte ber Syndicus Schloffern verfprochen Sie Abens mit ins Schaufpiel zu nehmen weil Johanne von Monfocon gegeben murde - ich fagte nicht ein Wort von deinem Rrandfein ein Unglud lauft gleich einem Laufiener - und fomas fan ich nicht ertragen -Aber nun kommte warum es fo berrlich gut war, daß ich beine Begerung erfahren hatte: herr hantelsmann Friederich Schmidt mein Logen Rachbar fragte, mas ich ber Nachricht von dir batte, du mußest fehr frand fenn - benn ber hertog hatte einen Eilboten nach Jena geschickt um einen bortigen geschickten Urt um bulfe gu rufen - Nun bitte ich bid überlege wenn ich ben guten Brief beiner Begerung nicht in handen gehabt hatte, ich glaube ber Schreden mare mir todlich gewegen, jo aber fagte ich gant furt, tag tu wieder beger mareft, fragte aber doch mober er das wiße? ein Better pon mir erwiederte er ftudirt in Jena - der hat es mir geschrieben. Innerlich bandte ich Gott por meinen por ein paar Stunden porber empfangenen Brief - und mar fo zimmlich rubig. Jest hoffe ich, daß du rollig wieder hergenelt bist - auch daß du mit beinem ichonen braunen Auge Gottes Schöpfung wieder frolich anschauen wirft, und bitte fehr um baldige Nachricht, von ben Fortschritten beiner Befferung, bamit meine Geele mit freudigem Munde und Berben, Gott bavor danden fonne! Ihro Sochfürstliche Durchlaucht lege meinen innigften Dand zu Fuffen bor alle die gnadige Gorgfalt und Liebe, die diefer porWie gut, forgfältig und liebevoll sich meine liebe Kleine <sup>1</sup> ben dieser Gelegenheit erwiesen werden Sie Sich dencken, ich kann ihre unermüdete Thätigkeit nicht genug rühmen. August hat sich ebenfalls sehr brav gehalten und beyde machen mir, ben meinem Wiedereintritt in das Leben viel Freude.

Auch war mir der Antheil sehr tröstlich, den Durchl. der Herzog, die fürstliche Familie, Stadt und Nachbarschaft

trefliche Fürst in diesen Bößen und gefährlichen Tagen dir erzeigt hat — Gott! seegne den Besten Fürsten und daß gange hechfürstliche hauß zeitlich und ewig davor Amen. Lebe wohl! und laße mich balde wieder etwaß guteß von dir hören — grüße meine Liebe Tochter — und den guten Augst von

Euerer treuen Mutter und Großmutter Goethe.

Auf den vorstehenden Brief Goethes (954) vom 1. Februar antwortete sie am 7. Kebruar:

#### Lieber Cobn!

Dein wieder befferbefinden fo gar ein Brief von beiner eigenen Sand, hat mich fo gludlich fo ichreibefelig gemacht, daß ich dir mit umlaufender Poft antworte. Der 6te Februar da ich beinen mir fo theuren Brief erhilt, war ein Jubel, ein Beth und Dandfest por mich! ohnmöglich fonte ich diese große Freude por mich behalten, Abens mar ich ben Syndicus Schloffern theilte meine Freude mit - und erhilt von allen die herglichften Glüchwuniche, auch zeigte mir Schloffern einen fehr guten Brief von dem Braven Seidel - die Stodin hatte auch deßgleichen von Demoiselle Rapspers - wir waren ben ganten Abend froh und frolig und alle alle lagen bich berglich grußen. Unsere gange Stadt mar über deine Krancheit in alarm - so wie beine Begerung in ben Zeitungen verfündigt murbe - rognete es Zeitungen in meine Stube - jedes wolte der erfte fein, mir die frohe Nachricht zu hinterbringen herr und Frau Schöff von Diefenhuten waren die erften - gleich nach Tifche fam herr bon Fleischbein - bann Tante Melbert u.f. w. Bas ich gethan habe weiß niemand als - Gott! Vermuthlich ift dir aus dem Sinne gekommen was du ben beiner Ankunft in Strafburg - da beine Gesundheit noch schwankend mar in bem Buchlein das dir der Rath Morit als Andenden mitgab, den erften Tag beince bortfenn brinnen aufschluge - bu ichriebft mire und bu marft mundersam bewegt ich weiß es noch wie beute! Mache ben Raum beiner Gutten weit, und breite aus Die Teppige beiner Wohnung, fpahre sein nicht - behne beine Seile lang und ftede beine Ragel fest, benn bu wirft aus brechen, gur rechten und gur linden. Jesaia - 54 v. 2. 3.

Selobet sen Gott!!! der die Nägel den 12 ten Jenner 1801 wieder fest gesteckt — und die Seile aufs neue weit gedehnt hat. Nochmahls herhlichen Danck, vor deinen Lieben Brief — thue mir die Liebe, und laße von Zeit zu Zeit mir Nachricht geben wie es um dich steht — Grüße meine Liebe Tochter — den Lieben Augst und Gott stärke dich serner an Seele und Leib dieses ist mein täglicher Wunsch und das Gebeth

beiner treuen - froben - Mutter

Goethe.

<sup>1</sup> Christiane.

ben meinem Unfalle bezeigten. Wenigstens darf ich mir schmeicheln daß man mir einige Neigung gönnt und meiner Existenz einige Bedeutung zuschreibt.

So wollen wir denn auch hieraus das Beste nehmen und sehen wie wir nach und nach die Lebensfäden wieder anknüpsen.

Ich wünsche daß Sie diesen Winter recht gesund und munter zubringen mögen und da ich weder gehindert bin Gesellschaft zu sehen noch mich zu beschäftigen; so dencke ich die Paar traurigen Monate nicht ohne Nuzen und Versgnügen zuzubringen.

Hier die Affiche des Tancred. Aurz vor meiner Krancheit war ich damit fertig geworden. Grüßen Sie alle Freunde.

Weimar d. 1. Febr. 1801.

(B.

### 955.\*

# Un Schelling.

Ich danke Ihnen herzlich für den Antheil an meiner Genesung, möge es sich doch recht bald schicken, daß ich das Vergnügen habe, Sie auf einige Tage wieder zu sehen; denn leider war, als wir Abschied nahmen, die Krankheit schon mit ziemlicher Gewalt eingetreten und ich verlor bald darauf das Bewußtsein meines Zustandes. Auch fühlte ich schon sehr während Ihres Hiereins, daß mir der völlige Gebrauch meiner Geisteskräfte abgehe.

Nach den Versuchen, die ich in diesen Tagen gemacht habe, scheint sich so ziemlich alles in seine alte Ordnung hergestellt zu haben. Doch wird sich das erst in der Folge zeigen. Meine körperlichen Übel nehmen täglich ab und

<sup>1</sup> Erstaufführung am 31. Januar.

meine Kräfte zu, und so wollen wir sehen, wie weit wir mit der Pflege Geistes und Leibes nach und nach gelangen.

Schreiben Sie mir ja von Zeit zu Zeit und nur gerade von dem, was Sie eben interessirt. Es werden auch dadurch in mir immer mehr Berührungspuncte erzeugt . . .

Um wenigstens etwas zu thun, so habe ich in diesen Tagen angesangen, das Büchlein Theophrasts von den Farben zu übersetzen. Es ist eine wunderliche und schwierige Aufgabe, welche aber aufgelöst zu haben nicht ohne Nutzen sein wird.

Leben Sie recht wohl und sagen Sie mir bald wieder ein Wort.

Weimar am 1. Februar 1801.

Goethe.

#### 956.

# An J. F. Reichardt.2

Nicht Jedermann zieht von seinen Reisen solchen Vortheil, als ich von meiner kleinen Abwesenheit.

Da ich von der nahfernen Grenze des Todtenreichs zurückschrte, begegneten mir gleich so viele Theilnehmende, welche mir die schmeichelhafte Überzeugung gaben, daß ich sonst nicht allein für mich, sondern auch für Andere gelebt hatte. Freunde und Befannte nicht allein, sondern auch Fremde und Entfremdete, bezeigten mir ihr Wohlwollen und, wie Kinder ohne Haß geboren werden, wie das Glück der ersten Jahre darin besteht, daß in ihnen mehr die Neigung als die Abneigung herrscht; so sollte ich auch ben meinem Wiedereintritt ins Leben dieses Glücks theilhaft werden, mit ausgehobenem Widerwillen eine neue Bahn anzutreten.

<sup>1</sup> Laut Tagebuch am 19. Nanuar.

<sup>2</sup> In Berlin; es ift der erfte Brief an Reichardt feit den Tenienkampfen.

Wie angenehm Ihr Brief mir, in diesem Sinne, war, sagen Sie sich selbst, mit der Herzlichkeit, mit der er gesschrieben ist. Ein altes gegründetes Verhältniß wie das unsrige konnte nur, wie Blutsfreundschaften, durch unnatürliche Ereignisse gestört werden. Um so erfreulicher ist es, wenn Natur und Überzeugung es wieder herstellt.

Von dem was ich gelitten habe weiß ich wenig zu fagen. Nicht ganz ohne vorhergehende Warnung überfiel mich, kurz nach dem neuen Jahre, die Krankheit und bekämpfte meine Natur, unter so vielerlen seltsamen Formen, daß meine Genesung, selbst den erfahrensten Ürzten, auf einige Zeit, zweiselhaft werden mußte. Neun Tage und neun Nächte danerte dieser Zustand, aus dem ich mich wenig erinnere. Das glücklichste war, daß in dem Augenblicke, als die Bestinnung eintrat, ich mich selbst ganz wieder fand.

Man erzählt von Hallern baß, als er einmal eine Treppe herunter und auf den Kopf gefallen war, er sogleich, nachdem er aufgestanden, sich die Nahmen der chinesischen Kaiser nach der Reihe hergesagt, um zu versuchen, ob sein Gedächtniß gelitten habe.

Mir ist nicht zu verdenken, wenn ich ähnliche Proben anstellte. Auch hatte ich Zeit und Gelegenheit in den versgangnen vierzehn Tagen mir manche von den Fäden zu vergegenwärtigen, die mich ans Leben, an Geschäfte, an Wissenschaft und Kunst knüpsen. Keiner ist abgerissen wie es scheint, die Combination geht wie vor Alters fort, und die Production scheint auch in einem Winkel zu lauren, um mich vielleicht bald durch ihre Wirkungen zu erfreuen.

Doch wollen wir uns indeß als Genesende behandeln und, zufrieden mit einer so baldigen Wiederherstellung, nach

<sup>1</sup> Dem bekannten Naturwiffenschaftler und Dichter Albrecht von haller (1708-1777).

einem so großen Übel, in geschäftigem Müßiggang dem Frühjahr entgegenschlendern.

Das erste höhere Bedürfniß, was ich nach meiner Kranksheit empfand, war nach Musik, das man denn auch, so gut es die Umstände erlaubten, zu befriedigen suchte. Senden Sie mir doch ja Ihre neusten Compositionen, ich will mir und einigen Freunden damit einen Festabend machen.

Empfehlen Sie mich dankbar bekannten und unbekannten Wohlwollenden und Theilnehmenden in Berlin.

Ich wünsche nichts mehr, als so vielen Freunden, die auf meine Existenz einen Werth setzen, auch fünstig zur Freude und zum Nuten zu leben.

Nehmen Sie wiederholten Dank für Ihre Annäherung in diesem Zeitpunct und genießen einer dauerhaften Gesundheit.

Weimar am 5. Februar 1801.

Goethe.

#### 957.

### Un Schiller.

Ich nehme die Lectüre i mit vielem Bergnügen an, um so mehr als ich Sie selbst ersuchen wollte mir wenigstens den Plan von vorn herein zu erzählen. Nur kann ich heute nicht ausfahren, weil Starke heute früh eine etwas schmerzeliche, ich hoffe aber die letzte Operation am Auge vorgenommen und mir das Ausgehen wegen der Kälte verboten hat. Ich schicke Ihnen daher um halb Sechs den Wagen und so können Sie auch nach Tische nach Hause sachen. Ich verspreche mir viel Gutes von dieser Lectüre sowohl für Ihr Fortschreiten als für eigne Production.

Weimar am 11. Febr. 1801.

**3**.

<sup>1</sup> Der ersten drei Alte der "Jungfrau von Orleans".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der vom herzog herbeigerufene hofrat, Leibs und Carnifonarzt Professor Dr. Joh. Christian Stark in Zena.

958.

#### An Kirms.

Nachdem Dem. Matizek angezeigt, daß sie ein anderweitiges Engagement eingegangen und von dem hiesigen Theater abzugehen entschlossen sep; so hat man ihr beiliegende Berechnung ihrer Rückstände vorgelegt, worauf sie erklärte: daß sie bei ihrem Abgange darauf etwas zu bezahlen nicht im Stande sen, jedoch wolle sie sich von der an dem Ort ihrer neuen Bestimmung zu erhaltenden Gage vierteljährig zwanzig Thaler abziehen lassen; auch habe sie nichts einzuwenden, wenn man deshalb die Garantie der Hamburger Direktion wolle ausstellen lassen; doch müsse sie bemerken, daß sie daselbst nur auf ein Jahr Kontrakt habe. Und ist von ihr auf wiederholte Borstellung keine andere Erklärung zu erlangen gewesen.

Weimar am 19. Febr. 1801.

**G**.

959.

# An Schiller.

Obgleich Florentin' als ein Erdgeborner auftritt, so ließe sich doch recht gut seine Stammtafel machen, es können durch diese Filiationen noch wunderliche Geschöpfe entstehen.

Ich habe ohngefähr hundert Seiten gelesen und conformire mich mit Ihrem Urtheil. Einige Situationen sind gut ansgelegt, ich bin neugierig ob sie die Verfasserin in der Folge zu nutzen weiß. Was sich aber ein Student freuen muß, wenn er einen solchen Helden gewahr wird! Denn so ohngefähr möchten sie doch gern alle aussehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Noman von Dorothea Beit, der Tochter Mendelssohns und späteren Gattin Friedrich Schlegels.

Dagegen sende ich Ihnen eine andere Erscheinung, die, wie sie sagt, vom Himmel kommt; allein, wie mich dünkt, gar zu viel von dieser altsränkischen Erde an sich hat. Der Verfasser dieses Werkleins scheint mir sich wie im Fegeseuer zwischen der Empirie und Abstraction, in einem sehr unsbehaglichen Mittelstande zu besinden, indeß ist weder an Inhalt noch an Form etwas über das sonst gewohnte.

Ich wünsche daß Schlegel von diesem Kampf einigen Vortheil ziehen möge, denn freylich habe ich seine Gabe als Docent, auch von seinen besten Freunden, nicht rühmen hören.

Ob wir gleich Ihre Abwesenheit hier sehr fühlen: so wünsche ich doch daß Sie so lange als möglich drüben bleiben. Wenigstens ist mir die letzte Zeit immer in der Einsamkeit die günstigste gewesen, welches ich Ihnen auch von Herzen wünschen will.

Keinen eigentlichen Stillstand an Faust habe ich noch nicht gemacht, aber mitunter nur schwache Fortschritte. Da die Philosophen auf diese Arbeit neugierig sind, habe ich mich freylich zusammen zu nehmen.

Hartmanns 2 erster Entwurf von dem angezeigten Bilde hat schon vieles zur Sprache gebracht. Wenn er das prosaisch reelle durch das poetisch symbolische erheben lernt, so kann es was erfreuliches werden.

Übrigens sagte ich neulich zu Meyern: wir stehen gegen die neuere Kunst wie Julian gegen das Christenthum, nur daß wir ein bischen klärer sind als wie er. Es ist recht sonderbar wie gewisse Denkweisen allgemein werden und sich Lange Zeit erhalten können und so lange wirklich als ein Bestehendes der menschlichen Natur angesehen werden können. Es ist dieß einer von den Hauptpuncten auf den zu restectiven ist, wenn die Preisfrage zur Sprache kommt.

<sup>1</sup> Berbere "Abraftea", erftes Beft.

<sup>2</sup> Maler Ferdinand hartmann (1774-1842).

Leben Sie recht wohl und genießen das akademische Wesen nach Herzenslust.

Weimar am 18. März 1801.

**G**.

960.

# An Rochlit.\*

Die Aufführung des kleinen Stücks ward von Zeit zu Zeit, wie es ben Theatern zu gehen pflegt, aufgeschoben; besto angenehmer ist mirs daß ich gegenwärtig von einer sehr guten Aufnahme desselben sprechen kann, ohngeachtet ich mit der Darstellung nicht ganz zusrieden war. Daß ich den Versasser verschwieg erregte von einer Seite Neugierde und ließ von der andern den Eindruck desto unbefangner. Das nächstemal soll es noch besser werden, indessen hat doch schon eine Liebhabergesellschaft, die sich hier besindet, sich das Stück ausgebeten, welches denn auch ein gutes Zeichen ist.

Das Original sende ich mit Dank zurück. Die wenigen Beränderungen die ich gemacht habe, betreffen einige harte Worte, welche man unter Personen einer gewissen Art, besonders unter Soldaten, mit Recht vermeidet, sodann einige Scherze welche sich auf Philosophie beziehen, die ich im doppelten Sinne nicht billigen kann, weil man entweder dadurch keine Wirkung hervorbringt, oder weil man die Menge veranlaßt über etwas zu lachen das sie nicht versteht und das sie wenigstens verehren sollte.

Verzeihen Sie diese Pedanterie; man weiß aber nicht eher als nach einem längeren Lebenslauf was ächte Maximen, die uns über das Gemeine heben, für einen hohen Werth haben, der so selten anerkannt wird . . .

<sup>1</sup> Joh. Fr. Rochlit, Dichter und Musikschriftfteller (1769 — 1842) hatte ein einaktiges Luftfpiel "Fedem das Seine" eingesandt, das ohne Autornamen am 23. März zum ersten Male aufgeführt wurde.

Die Fragen wegen Wilhelm Meisters möchte ich am liebsten einmal mündlich beantworten. Bey solchen Werken mag der Künstler sich vornehmen was er will, so giebt es immer eine Art von Consession und zwar auf eine Weise von der er sich kaum selbst Rechenschaft zu geben versteht. Die Form behält immer etwas unreines und man kann Gott danken, wenn man im Stand war so viel Gehalt hinein zu legen, daß fühlende und denkende Menschen sich beschäftigen mögen, ihn wieder daraus zu entwickeln. Die Recension in der allgemeinen Litteraturzeitung ist freylich sehr unzulänglich, für jeden, der selbst über das Werk gedacht hat; doch ist sie nicht ohne Verdienst, wenn man sie als die Meinung eines einzelnen ansieht, der seine Gedanken darüber äußert. Freylich hat man Ursache von einer Recension mehr zu verlangen, besonders von einer so späten . . .

Weimar d. 29. März 1801.

Goethe.

961.

# An Anna Clisabeth v. Türckheim geb. Schönemann. 2

Nach so langer Zeit einen Brief von Ihrer Hand, verehrte Freundin, zu erhalten, war mir eine sehr angenehme Erscheinung. Schon vor einigen Jahren versicherte mich Frau von Egloffstein, daß Sie meiner während Ihres Aufenthalts in Deutschland manchmal gedacht hätten, ich freute mich herzlich darüber in Erinnerung früherer Verhältnisse.

<sup>1</sup> Jahrgang 1801, Nr. 1 und 2.

<sup>2</sup> Bergl. Bd. I, S. 241; als Gattin Bd. II, S. 125.

<sup>3</sup> henriette Grafin von Egloffftein.

Sie haben in den vergangenen Jahren viel ausgeftanden und daben, wie ich weiß, einen entschloffenen Muth bewiesen, der Ihnen Ehre macht.

Wie sehr verdienen Sie das Glück, daß die Ihrigen gerettet sind und Ihre Kinder alle so gutartig vor Ihnen heranwachsen.

Nun möcht' ich auch gerne etwas zu Ihrer Zufriedenheit beytragen, indem ich den Wunsch des Herrn Kochers¹
begünstigte: sein bey mir eingelaufenes Schreiben soll zwar
bestens empsohlen werden, allein ich befürchte, theils daß
man die Stelle eine zeitlang offen läßt, bis die neue Gestalt
der deutschen Angelegenheiten zu mehrerer Bestimmtheit und
Festigseit gelangt, theils daß einige unter den mehreren Competenten durch nähere Verhältnisse einer Art von Anwartschaft darauf sich getrösten können. Dem ohngeachtet will
ich nicht versehlen, das, was unter den gegebenen Verhältnissen
möglich seyn sollte, zu bewirfen.

Leben Sie recht wohl und gedenken meiner auch künftig. Genießen Sie mit den Ihrigen, nach so viel Stürmen, der Früchte des Friedens und einer neuen Ordnung der Dinge.

Weimar, den 30. März 1801.

# 962.\*

### Un Schiller.

Ich wünsche Glück zu Ihrer Zurückkunft nach Weimar und hoffe Sie bald wieder zu sehen, entweder daß Sie mich besuchen, oder daß ich mich auch wieder nach der Stadt verfüge.

<sup>1</sup> Ein Erlanger Jurift, fur ben Lilli bei Goethe wegen ber von den fachfifchen Guritenhaufern gu vergebenden Legations. Sefretarftellung in Rurnberg fich verwandt batte.

Mein hiesiger Aufenthalt bekommt mir sehr gut, theils weil ich den ganzen Tag mich in frener Luft bewege, theils weil ich durch die gemeinen Gegenstände des Lebens depotentiirt werde, wodurch eine gewisse Bequemlichkeit und Gleichgültigsteit in meinen Zustand kommt, die ich lange nicht mehr kannte.

Was die Fragen betrifft die Ihr letzter Brief enthält, bin ich nicht allein Ihrer Meynung, sondern ich gehe noch weiter. Ich glaube daß alles was das Genie, als Genie, thut, unbewußt geschehe. Der Mensch von Genie kann auch verständig handeln, nach gepslogener Überlegung, aus Überzeugung; das geschieht aber alles nur so nebenher. Kein Werf des Genies kann durch Reflexion und ihre nächste Folgen verbessert, von seinen Fehlern befrent werden; aber das Genie kann sich durch Reslexion und That nach und nach dergestalt hinaussehen, daß es endlich musterhaste Werke hervordringt. Jemehr das Jahrhundert selbst Genie hat, desto mehr ist das Einzelne gefördert.

Was die großen Unforderungen betrifft die man jetzt an den Dichter macht, so glaube ich auch daß sie nicht leicht einen Dichter hervorbringen werden. Die Dichtkunst verlangt im Subject, das sie ausüben soll, eine gewisse gutmüthige, ins Reale verliebte Beschränktheit, hinter welcher das Absolute verborgen liegt. Die Forderungen von oben herein zerstören jenen unschuldigen productiven Zustand und setzen, für lauter Poesie, an die Stelle der Poesie, etwas das nun ein für allemal nicht Poesie ist. Wie wir in unsern Tagen leider gewahr werden, und so verhält es sich mit den verswandten Künsten, ja mit der Kunst im weitsten Sinne.

Dieß ist mein Glaubensbekenntniß, welches übrigens keine weitere Ansprüche macht.

Von Ihrer neuften Arbeit' hoffe ich fehr viel Gutes. Das Werk ift gut aufgefaßt und wenn Sie sich genug Muße

<sup>1 &</sup>quot;Jungfrau von Orleans".

geben, so wird es sich von selbst ründen. An Faust ist in der Zeit auch etwas geschehen. Ich hoffe daß bald in der großen Lücke nur der Disputationsactus sehlen soll, welcher denn freylich als ein eigenes Werk anzusehen ist und aus dem Stegreise nicht entstehen wird...

Oberroßla (3. oder 4. April.)1

**3**.

#### 963.

An Marianne v. Enbenberg geb. Meyer.2

Nach einer bösen Prüfung gehöre ich wieder zu den Lebendigen und hätte wohl gewünscht auch wieder einmal ein Blättchen von Ihnen zu sehen. Nehmen Sie deßhalb diesen laconischen Gruß als ein Lebenszeichen eines bennahe verlornen Freundes günstig auf und lassen mir wissen wie Sie sich befinden und ob Sie noch geneigt sind in diesem Jahr unsere Gegend zu besuchen.

Leben Sie recht wohl und gedenken mein. Weimar am 27. Apr. 1801.

#### 964.

# Un Schiller.

Indessen Sie allerlen außerordentliche theatralische Ergetzlichkeiten<sup>3</sup> genießen, muß ich auf dem Lande verweilen und mich mit allerlen gerichtlichen und außergerichtlichen Händeln,<sup>4</sup> Besuchen in der Nachbarschaft und sonstigen

<sup>1</sup> In ter Sandidrift ift ber Brief versehentlich "6. Marg 1800" batiert.

<sup>2</sup> Bergl. Bd. IV, G. 61.

<sup>3</sup> Das Beimarer Gaftfriel Gerns.

<sup>4</sup> llebernahme des Landgutes.

realistischen Späßen unterhalten. Kann ich es möglich machen so komme ich Sonnabends. Sagen Sie mir doch ein Wort wie es mit Nathan' geht, und ob die tapsere Jungfrau sich weiters producirt hat. Von mir kann ich weiter nichts sagen als daß mir der hiesige Ausenthalt physisch nicht übel bekommt und daß ich wohl damit zufrieden seyn kann, da ich von meinem reconvalescirenden Zustand ohnehin keine Wunder erwarten darf. Leben Sie recht wohl und erfreuen mich bald mit einigen Zeilen.

Oberroßla am 27. April 1801.

(3)

#### 965.

## An Schiller.

Ich habe diese Tage gerade das Gegentheil von Gesang und Tanzkunst erlebt, indem ich mit der rohen Natur und über das eckelhafteste Mein und Dein im Streite lag. Heute bin ich meinen alten Pachter erst los geworden und nun giebt es so manches zu besorgen und zu bedenken, da der neue erst Johannis anzieht. Ich glaube daher kaum daß ich Sonnabends kommen werde. Nehmen Sie sich doch einer Leseprobe vom Nathan einstweilen an, bis ich eintreffe, denn ohne Leitung würden sich die Leute gar nicht zu helsen wissen, es ist ein sehr undankbares Geschäft, doch kann man es nicht ganz los werden.

Einer Vorstellung Ihrer Jungfrau möchte ich nicht ganz entsagen. Sie hat zwar große Schwierigkeiten, doch haben wir schon große genug überwunden, aber frenlich wird durch theatralische Erfahrungen Glauben, Liebe und Hoffnung nicht vermehrt. Daß Sie persönlich etwas besseres thun können als sich einer solchen Didaskalie zu unterziehen bin

<sup>1</sup> Deffen Bühnenbearbeitung Schiller beschäftigte.

ich selbst überzeugt, es käme darauf an ob ich ben meiner jetzigen Halbthätigkeit dazu nicht am besten taugte. Doch davon wird sich reden lassen wenn wir wieder zusammenkommen.

Ich habe der Versuchung nicht widerstehen können mir einen Spaziergang hier anzulegen, da man vorher keinen Schritt im Trocknen thun konnte ben feuchtem Wetter und keinen im Schatten ben Sonnenschein. Nun hat mich das etwas weiter geführt als billig, und ich muß hier bleiben bis die Anlage fertig ist, weil sie mir sonst zuletzt noch verpfuscht werden könnte. Leben Sie indessen wohl in einer bessern Welt und sinnen Sie auf neue Schöpfungen zu unserer Freude.

Oberroßla am 28. Apr. 1801.

(B.

966.

## Un Belter.

Sie haben durch das Denkmal, das Sie Faschen<sup>1</sup> errichtet, ein sehr verdienstliches Werk vollendet und auch mir dadurch viel Vergnügen gemacht.

Das Andenken an ein vergangenes Menschenleben zieht sich so sehr ins Enge zusammen, daß die Neigung erst wieder die Asche palingenesiren und den verklärten Phönix unserm Auge darstellen muß. Jeder Biedermann darf wünschen auf diese Weise von dem Freunde, dem Schüler, dem Kunstzgenossen dereinst geschildert zu werden.

Wie übel nehmen sich gegen ein so liebevoll wieder auferwecktes Individuum jene Nekrologen aus, die, indem sie das was Gutes und Böses, durch das Leben eines bedeutenden

<sup>1</sup> Der 1759 in Zerbst gestorbene Kapellmeister und Komponist Joh. Fr. Fasch, über den Zelter eine Studie veröffentlicht hatte, die Goethe im April zugegangen mar.

Menschen, von der Menge gewähnt und geklatscht worden, gleich nach seinem Verscheiden, emsig gegen einander stellen, seine sogenannten Tugenden und Fehler mit heuchlerischer Gerechtigkeit aufstutzen und dadurch, weit schlimmer als der Tod, eine Personalität zerstören, die nur in der lebendigen Vereinigung solcher entgegengesetzten Eigenschaften gedacht werden kann.

Die Entstehung der sechszehenstimmigen Messe und der daraus hervorwachsenden Singgesellschaft hat mich besonders ergött. Wie sehr habe ich dem guten Fasch gegönnt daß er so glücklich war eine solche Idee zuletzt noch realisitt zu sehen.

In einem frühern Briefe, auf den ich Ihnen leider die Antwort schuldig geblieben, fragen Sie an, ob nicht etwas das einer Oper ähnlich sieht sich unter meinen Papieren befinde?

Bon einem zweyten Theil der Zauberflöte werden Sie die ersten Scenen in dem nächsten Wilmannischen Taschenbuche sinden, zu einem ernsthaften Singstücke, die Danaiden, worin, nach Art der älteren griechischen Tragödie, der Chor als Hauptgegenstand erscheinen sollte, hatte ich vor einigen Jahren den Entwurf gemacht; aber keins von benden Stücken werde ich wohl jemals aussühren. Man müßte mit dem Componisten zusammenleben und für ein bestimmtes Theater arbeiten, sonst kann nicht leicht aus einer solchen Unternehmung etwas werden.

Senden Sie mir doch von Zeit zu Zeit etwas von Ihren Compositionen, die mir viel Vergnügen machen. Übrigens lebe ich in keiner musikalischen Sphäre, wir reproduciren das ganze Jahr bald diese bald jene Musik, aber wo keine Production ist kann eine Kunst nicht lebendig empfunden werden.

Leben Sie recht wohl und gedenken mein. Weimar am 29. Mai 1801.

#### 967.

## Un Holcroft.1

Indem ich die mir mitgetheilte Übersetzung von Hermann und Dorothea mit Danck zurücksende erlauben Sie mir, werthgeschätzter Herr, einige Betrachtungen.

Man fann wie es mir scheint, nach zweyerlen Maximen übersetzen, einmal wenn man seiner Nation den reinen Begriff eines fremden Autors überliefern, fremde Zustände derselben anschaulich machen will, woben man sich denn genau an das Original bindet; man kann aber auch ein solches fremdes Werk als eine Art Stoff behandeln, indem man es, nach eignen Empfindungen und Überzeugungen, dergestalt verändert, daß es unserer Nation näher gebracht und von ihr gleichsam als ein Originalwerk aufgenommen werden könne.

In dem letzten Falle scheinen Sie sich zu befinden. Sie haben zwar im Ganzen den Gang meines Gedichtes benbehalten, aber durchaus, so viel ich beurtheilen kann, die Dramatisch charafteristischen, läßlichen Außerungen meiner Personen strenger, auffallender, didacktischer überliesert, und die gemächliche Epische Bewegung in einen ernsteren gemeßnern Schritt verwandelt.

Nach meiner wenigen Einsicht in die englische Litteratur darf ich schließen daß Sie hierben den Charafter Ihrer Nation vor Augen gehabt, und es ist mir um so angenehmer eine völlige Aufflärung hierüber in der Borrede und den Noten, welche Sie Ihrer Arbeit benzusügen gedenken, nächstens zu erhalten.

<sup>1</sup> Schriftfteller in hamburg.

Übrigens kann ich die meisten Abweichungen vom Original aus meinem gefaßten Standpuncte ziemlich beurtheilen, nur vermag ich nicht einzusehen warum Sie die
Stelle, vom 126. Bers Ihrer Übersetzung an, dis zum 142.,
auf den ehemaligen Brand des Städtchens gedeutet, da, im
Original, dieser längst vergangenen Begebenheit nur im
Vorbengehen erwähnt und eigentlich die Beschreibung des
Zuges der Ausgewanderten durch diese Stelle fortgesetzt
wird. Doch erhalte ich wohl auch hierüber einige Belehrung
und ergreise vielleicht irgend eine Gelegenheit über die vier, 
nunmehr vor mir liegenden, Übersetzungen meines Gedichtes
öffentlich meine Gedanken zu sagen.

Der ich recht wohl zu leben wünsche und mich zu geneigtem Andenken empfehle.

Jena am 29. Mai 1801.

#### 968.

# An Henrich Steffens.2

Jedes Zutrauen das Sie mir unter vier Augen bewiesen hätten würde mich erfreut haben, um so mehr dasjenige womit Sie mich öffentlich beehren, ich danke Ihnen aufs beste, daß Sie mich dadurch als Ihren Mitarbeiter anerkennen. Ich werde Ihr Werk sleißig lesen und wenn Zeit und Umstände es erlauben einige Bemerkungen dazu aufsetzen.

Daß uns die Betrachtung der Natur zum Denken aufs fordert, daß uns ihre Fülle mancherlen Methoden abnöthigt, um sie nur einigermaßen handhaben zu können, darüber ist

<sup>1</sup> Eine dänische von Jens Smith (1799), eine französische von Bitaubé (1800) zwei englische von Mellisch (nicht im Druck erschienen).

<sup>2</sup> Professor in Salle (Bd. IV, S. 290).

<sup>3</sup> Steffens hatte feine "Beitrage gur inneren Raturgeschichte ber Erde" Goethe gewidmet.

man überhaupt wohl einig; daß aber benm Anschauen der Natur Ideen geweckt werden, denen wir eine gleiche Gewißheit als ihr selbst, ja eine größere zuschreiben, von denen wir uns dürsen leiten lassen, sowohl wenn wir suchen, als wenn wir das Gefundne ordnen, darüber scheint man nur in einem kleinern Zirkel sich zu verstehen.

Bur Zeit da ich den für mich einzig möglichen Weg die Natur zu studiren einschlug fand ich mich in der weiten Welt ganz allein, um desto angenehmer muß ich mich nun in späteren Jahren belohnt fühlen, wenn ich an jüngern Männern Gesellschaft sinde, die sich in eben diesen Gegenden mit lebhaften Schritten bewegen und zu deren Überzeinstimmung mit mir ich ein desto reineres Zutrauen haben darf, als sie aus ganz fremden Regionen, mit unerwarteten Schätzen bereichert, herankommen und mit mir ohne Berzabredung zusammentressen.

Laffen Sie mich von Zeit zu Zeit Nachricht haben von Ihren Fortschritten und bleiben Sie meines lebhaften aufrichtigen Antheils gewiß.

Jena am 29. Mai 1801.

969.

# Un Christiane Bulpius.

(Göttingen, 6. Juni.)

Da wir glücklich angekommen sind wollte ich mit August, weil es noch heller Tag war um die Stadt gehen. Die Promenade hat uns viel Vergnügen gemacht. Geist hat indeß unsre Reise beschrieben und ich habe nichts hinzuzusehen als daß das Kind sehr gut und artig ist und daß

<sup>1</sup> Geifts fehr auschaulicher Bericht lautet:

wir oft vom Mutterchen sprechen und uns freuen dich wieder zu sehen. Lebe wohl, die Reise bis hierher ist mir sehr wohl bekommen. Lebe recht wohl.

#### 970.

## Un Chriftiane Bulpius.

Da eine Depesche an Herrn Hofkammerrath Kirms, in theatralischen Angelegenheiten, abgeht, so will ich auch ein Blättchen für dich beylegen.

> Göttingen am 6. Juni 1801. Abends 6 Uhr.

#### Wertheste Demoiselle.

So eben find wir gludlich und gefund bier angelangt und finde es nun für meine Schuldigkeit Ihnen boch eine fleine Stigge von unserer Reife ju geben. Um 5. Juni kamen wir zeitig in Erfurth an und hielten Mittag in Graffin Toung. einem artigen gothaischen Dorfe von da gingen wir durch Langenfalze und kamen ben guter Tageszeit noch in Mühlhausen an, ber Gerr Geheimde Rath und Augustden (welche auf das herzlichste grußen) gingen sogleich miteinander ein wenig spatiren und als dieselben zurud ins Wirthshaus tamen, fo fagte ich Augustden daß sich auch ein Trupp Schauspieler bier aufhielte, und felbst diesen Abend bas Stud: Die neuen Arkadier, aufgeführt wurde, sobald er das von mir gehört batte, so konnte er nich einmal, por Begierde biefe Gesellschaft au feben, biefen Abend rubig effen und nach bem es der herr Geheimde Rath erlaubt hatten, fo gingen wir bende diesem Spiel mit benzuwohnen, aber dem himmel fens geklagt, wie erbarmlich und elend fanden wir alles das Lokal war febr ichlecht in einem Saufe mo fein einziges Tenfter mehr gang war. Terfalion hatte fein ganges Geficht Fenerroth gemacht und fich rund um mit Cand angefüllten Darmern behängt, welches Schlangen vorstellen follten, fo bas ben seinem Toben und Buthen ein Darm davon aufging und den Musicis im Orchefter in die Augen flog, auf einmal gerieth alles in Stoden und wenn die Schauspieler ihren Gefang nicht fort gewinfelt hatten fo hatten fie alle ichließen muffen, Sier hat Augustchen gang entsetlich gelacht und fich fehr barüber luftig gemacht. Doch hiervon genug.

Heute als den 6. Juni gingen wir früh 5 Uhr wieder von Mühlhausen weg und kamen über Dingelstadt und hielten Mittag in heiligenstadt von hier durch einige unbedeutende Dörfer die wir endlich glücklich und gut Göttlingen erreichten unser Logie ist in der Krone. Der Fuhrmann hat und sehr gut gefahren und der herr Geh. Rath sind sehr zufrieden mit ihm. So weit schreibe ich diesennal und empfeble mich mit aller Hochachtung Ihren gütigen Bohlwossen. Augustichen bittet recht sehr um Berzeihung daß er Ihnen nicht selbst ein Brieschen geschrieben hat, er verspricht aber alles noch nachzuholen.

Die Kur wird mir hoffentlich gut bekommen, ob sie mir gleich benm Gebrauch unbequem ist, indem sie mir den Kopf einnimmt und mich nicht das mindeste arbeiten läßt.

August ist sehr glücklich. Das lange schlafen, spazieren gehen, ein wenig Wasser trinken, Kirschen und Erdbeeren essen, baden u. s. w. bekommt ihm fürtrefflich.

Geftern waren wir auf einem Hügel  $^{5}/_{4}$  Stunden von hier, wo Versteinerungen und Arnstallisationen angetroffen werden, deren Suchen und Auffinden das größte Fest war.

Das Wetter ist seit ohngefähr 8 Tagen sehr schön und der Aufenthalt deswegen recht angenehm, da sehr viele und schattenreiche Alleen sich ganz nahe hier mitten in dem Ort befinden.

Wegen der Leinwand habe ich meine Gedanken geändert, da in den letzten Tagen sehr schöne gedruckte Mouseline und Batiste angekommen sind, unter welchen ich dir wohl ein Kleid aussuchen werde. Man hat mir gerathen noch damit zu warten, weil noch einige Kausleute sehlen, die noch vieleleicht etwas neueres und geschmackvolleres mitbringen. Übrigens denken wir sehr oft an dich, und August trinkt täglich deine Gesundheit.

Unsere Lebensart ist sehr einfach. Früh um 6 Uhr wird aufgestanden, bis 8 Uhr Brunnen getrunken, um 9 Uhr gefrühstückt, bis 11 Uhr herumgeschlichen und diskurirt, dann über den andern Tag bis gegen 12 Uhr gebadet, um 1 Uhr zu Haufe gegessen, ein Paar Stunden nach Tische zugebracht wie es gehen will, und des Abends in der Gegend bald da bald dorthin spazieren gegangen.

Die Lage um Pyrmont ist sehr angenehm und in der Nähe giebt es allerley Merkwürdigkeiten, Mineralien, Ruinen und was dergl. seyn mag.

Morgen bin ich nun schon 14 Tage hier und du sollst von Zeit zu Zeit hören wie es mir geht und was ich vor-

habe, damit du bich darnach einrichten kannst. Lebe wohl und gedenke unser.

Phrmont am 26. Juni 1801.

**3**.

#### 971.

## Un Chriftiane Bulpius.

She ich von Pyrmont gehe, will ich dir noch ein Paar Worte selbst schreiben, ich habe mich leidlich befunden und hoffe noch gute Folgen von der Eur. Das Beste daben war die Bewegung und Zerstreuung. Ich habe viele Menschen gesehen, mit vielen gesprochen und kann auf mehr als Sine Weise zusrieden senn. Nur war das Wetter gar zu schlimm und ist gegenwärtig am aller ärgsten. August hat sich gar artig betragen und hat mir viel Freude gemacht, du wirst dich über ihn verwundern wenn du ihn wiedersiehst.

Die Ausgaben waren mäßig, ich habe mich aber auch durchaus eingeschränckt. Einiges habe ich dir eingekauft. Einiges sollst du dir in Cassel selbst kaufen, wo alles sogut wie hier zu haben ist.

Mittwoch d. 15ten gehe ich nach Göttingen, wo ich noch einige Zeit bleibe und du follst auf alle Fälle zur rechten Zeit hören wann du mich in Cassel triffst. Ich schreibe dir alles umständlich. Sage nur dem Herrn Professor: daßer sich vorläufig einrichtet um mit dir kommen zu können. Wir freuen uns beyde recht herzlich darauf dich wieder zu sehen. Gustel wünscht nur daß wir in Cassel besser Wetter haben als hier.

Lebe recht wohl, beschäftige dich mit deinen Gärten, wo ich mit dir vergnügt bald herum zu wandlen hoffe. Pyrmont d. 12. Juli 1801.

<sup>1</sup> Mener.

Ich will noch ein Paar Worte hinzufügen und dir sagen daß wir bende dich herzlich lieb haben und oft deine Gesundheit trincken. Ich wünsche nichts mehr als wieder ben dir zu senn, wir wollen den Rest des Sommers vergnügt zusammen zu bringen. Auf Cassel freue ich mich besonders.

Von Augelchen war wohl manches artige hier, es will aber mit mir nicht recht mehr in den Zug kommen.

Der Herzog ist munter und lustig, dagegen war ich die lette Zeit recht mißmuthig. Das Wetter zerstörte alles, Cur, und Spazierengehen und Geselligkeit, heute stürmts und regnets. Ich habe einheizen lassen.

Mit Freuden werde ich Koppenfelsens Scheungiebel wieder sehen und dich an mein Herz drücken und dir sagen daß ich dich immer fort und immer mehr liebe. G.

#### 972.

## An Christiane Bulpius.

Nun bin ich acht Tage hier und befinde mich ganz leidlich. Obgleich Phrmont mich nicht gänzlich von meinen Übeln befrent hat; so muß ich doch hoffen daß (wie die Ürzte sagen) die beste Wirckung nachkommt. Ich will mich hier noch einige Zeit in Ruhe halten und im Stillen sleißig senn, wozu ich auf der Bibliotheck die beste Gelegenheit habe. Indessen, da die Briese von hier aus manchmal so langsam gehen, will ich dir voraus meinen Plan sagen: Ich wünsche daß du Sonnabend d. 15 ten August in Cassel eintressest, ich werde an demselbigen Tage auch anlangen. Du kehrst im Posthause am Königsplatz, ben Mad. Goullon ein, wer zu erst kommt macht Quartier, so daß wir zwen Zimmer haben, eins für dich und Gustel, eins für mich und den Prosessor. Mache diesem mein schönstes Kompliment und sage ihm daß er ja

sich losmachen und mit dir kommen soll. Indessen sagt niemanden daß ich so lange ausbleibe. Bringe einiges Geld mit, etwa 100 rh. und laß dir von unserm Nachbar Goullon ein Brieschen mitgeben, das du aber erst in den letzten Tagen zu sordern brauchst.

Ich freue mich herzlich dich wieder zu sehen und mit dir in Cassel, unter soviel neuen und schönen Sachen, einige Tage zuzubringen. Ein recht zierliches Unterröckgen und einen großen Schaal, nach der neuften Mode, bring ich dir mit. In Cassel kannst du dir ein Hütchen kaufen und ein Kleid, sie haben die neuften Waaren dort sogut als irgendwo.

August ift gar lieb und gut und macht mit allen Menschen Freundschaft, du wirst dich recht freuen wie er zugenommen hat, wenn du ihn wieder siehst. Lebe wohl, behalte mich lieb und sen überzeugt daß meine Liebe gegen dich unveränderlich ist. Schreibe mir gleich wenn du diesen Brief erhältst, damit ich doch auch weiß wie dirs geht und setze auf die Adresse Ben Herrn Instrumentmacher Krämer, an der Allee.

Göttingen d. 24. Jul. 1801.

(B.

#### 973.\*

# An J. H. Meger.

Für die Nachricht von Ihren Zuständen danke ich zum schönften. Bon mir kann ich wenigstens gegenwärtig sagen daß es mir recht leidlich geht. Es sen nun daß die Bibliothek und das akademische Wesen, indem sie mich wieder in eine zweckmäßige Thätigkeit, nach meiner Art, versetzten, mir zur besten Kur gediehen, oder daß wie die Ürzte sagen die Wirkung des Brunnens erst eine Zeit lang hinterdrein kommt; denn ich kann wohl sagen daß ich mich in meinem Leben nicht leicht mißmuthiger gefühlt habe als die letzte Zeit in Kyrmont.

Bur Geschichte ber Farbenlehre habe ich auf der Bibliothek recht viel und glücklich zusammengearbeitet. Wenn man eine Zeit lang hier bliebe, so würde die historische Behandlung der Wiffenschaften für uns, wie für so viele andere, reizend werden. Wenn man nach allen Seiten hin so bequem erfahren kann was geschehen ist, vergißt man fast darüber was geschehen sollte...

Daß Schiller nach Dresden und nicht an die Oftsee geht ist mir herzlich lieb, grüßen Sie ihn, wenn er noch da ist, zum schönsten. Wir andern sollten uns niemals so weit in die Welt verlieren, daß wir nicht wenigstens mit Einem Fuß in der Region der Kunst oder Wissenschaft sest stünden, und ich müßte mich sehr irren, dort hinten ist in diesen Fächern wenig zu holen.

Leben Sie recht wohl und kommen Sie ja nach Caffel. Es wird für uns bende fehr erquicklich und ersprießlich senn.

Empfehlen Sie mich in Tiefurt zu Gnaden und fagen Herrn Geng' meine schönften Gruße.

Göttingen am 31. Jul. 1801.

**3**.

#### 974.\*

# An Georg Sartorius.2

... Mad. Unzelmann traf auch zu Ende Sept. hier ein und gab etwa sieben Borstellungen. Ihr durchaus charafteristisches, gehaltenes, verständiges, gehöriges, ungezwungenes Spiel hat mir außerordentlich viel Bergnügen gemacht und wenn ich über das was sie leistet ins einzelne gehen dürfte; so würde ich an ihr rühmen daß sie, gegen die Mitspielenden, mit der größten Leichtigkeit, eine gefällige

¹ Bb. IV, €. 207.

<sup>2</sup> Professor ber Weichichte in Göttingen.

Lebensart ausübt, auch, wenn sie nichts zu sprechen hat, jedem pantomimisch etwas artiges zu erzeigen und das Ganze dadurch zu beleben weiß.

Doch ich darf mich in diese dramaturgischen Bemerkungen nicht weiter verlieren.

Herr Tieck, Bildhauer, der eben von Paris zurückfehrt, modellirt gegenwärtig an meiner Büfte. Ich hatte daben Gelegenheit mich viel mit ihm über jene wunderliche Hauptsftadt der Welt zu unterhalten, wo er bennahe 3 Jahre studirt hat. Wenn seine Arbeit glückt, wie ich hoffen kann, so erlauben Sie ja wohl daß ich Ihnen gelegentlich einen gipsenen Freund ins Haus schieke . . .

Weimar am 10. Oct. 1801.

#### 975.

# Un Henriette Gräfin v. Egloffstein geb. v. Egloffstein.

Ihr liebes Billet, verehrte Freundinn, habe ich mit nach Jena genommen, um mich daran, auch in meiner Einsamkeit, zu freuen und eine nicht ganz unfruchtbare Antwort zu übersenden.

Wenn wir unsern guten Wieland behaglich unter uns sehen wollen, so müffen wir unsre moralische Texte fünstig etwas mehr versinnlichen. Nehmen Sie beyliegenden Versuch? günstig auf, in welchem ich das fühle Grab mit einer Lebensposse auszustechen suche und zugleich meine Wünsche für unsre Gesellschaft sinnbildlich ausdrücke.

Zeitig genug werde ich in Weimar senn um, vor unsver nächsten Zusammenkunft,3 mit Ihnen und Ihren Freundinnen,

<sup>1</sup> Chrift. Friedrich Tied (1776-1851), Bruder bes Dichters.

<sup>2</sup> Das "Stiftungslied".

<sup>3</sup> Die "Mittwochsgesellichaft". (Statuten, Goethe-Jahrbuch VI.) Seit Oktober hatte Goethe eine Gesellschaft von sieben bestimmten Paaren zu regelmäßigen

denen ich mich schönstens und bestens empfehle, noch manches bereden zu können.

Möge diese schöne Vereinigung, die sich so zufällig und boch so natürlich zusammenfand, recht lange dauern und ich dadurch meines alten Wunsches theilhaft werden recht oft in Ihrer Nähe zu senn.

Jena d. 6. Nov. 1801.

Goethe.

#### 976.

# Un F. H. Jacobi.

Das grüne Briefblatt, das ich lange nicht gesehen hatte, war mir höchst erfreulich, nur hätte ich demselben auch einen heitern Inhalt gewünscht. Es schmerzt mich daß dir ein gesundes und glückliches Alter versagt ist, das doch so manchem zu Theil wird, und wünsche nur daß deine Reise eine Wirfung haben möge, die du freylich selbst nicht zu hoffen scheinst.

Laß mir, wenn du von Paris zurückfehrst, wissen wie es dir ergangen ist; da du dort in Verhältnissen lebst, die dir eine nähere Einsicht in manche Zustände gewähren.

Zusammenfünsten, als "eine cour d'amour nach der wohlbekannten Minnesangersitte" vereinigt. In dem für die Zusammenkunft am 11. November bestimmten "Stiftungslied" heißt es zum Schluß:

Und eins im andren freue fich Der beil'gen Doppelzahl.

Es sollte das erste für die Gesellichaft gedichtete Lied "Zum neuen Jahre" (hier als das fühle Grab bezeichnet) als eine Lebensposse aussteden. Für dieses Kränzchen hat Goethe mehrere Lieder gedichtet. Die sieden Paare waren: Goethe und Gräfin v. Eglossftein, Wolzogen und Charlotte v. Schiller, Schiller und Frau v. Wolzogen, Kammerberr v. Einssedel und die Hofmarchallin v. Eglossstein, hofmarchall v. Eglossftein und Frl. r. Wolfsbeel, Hauptmann v. Eglossftein und Analie v. Imbos, Verof. Never und Frl. v. Göchhausen. — Neber das frühe Ende dieser Gesellschaft vergl. Vrief 995.

Wenn du einen Freund hast, der auch ein Kunstfreund ist, wie du mir Quatremère de Quincy (wenn ich recht lese), nennest, so verschaffe mir durch ihn eine kurze Anleitung, die man einem jungen Künstler, der nach Paris reist, mitzgeben könnte, damit er sich in die dortigen Verhältnisse am schnellsten sinde.

Es eilt gegenwärtig so mancher hin, den man seinem guten Glück überläßt, und doch ist hier und da einer für den man etwas zu thun wünscht. Erlaubte dein Freund daß man ihm einen solchen von Zeit zu Zeit addressirte und ihn seiner Vorsorge empföhle, so würde mir dadurch eine besondere Gunst wiedersahren, der ich mich jedoch nur mit der größten Bescheidenheit bedienen würde.

Es hält sich gegenwärtig ein Düffeldorfer Mahler, Nahmens Heinrich Kolbe, in Paris auf, einer von denen, die ben uns den Preis gewannen, der ein schönes Talent besitzt und eine gar gute Natur zu seyn scheint. Möchtest du ihn kommen lassen und ihm etwas Freundliches sagen, oder erzeigen, so würde deine dortige Gegenwart auch für diesen jungen Mann gesegnet seyn.

Übrigens wünsche ich dir zu deinem dortigen Aufenthalt alles Gute und Erfreuliche.

Was mich betrifft, so habe ich mich, nach meinem vorjährigen großen Übel, ganz leidlich erholt und diesen Sommer fünf, meist regnigte und unangenehme Wochen in Pyrmont; dagegen fünf sehr lehrreiche und zufriedene in Göttingen zugebracht.

Es ift gar zu angenehm, auf einem solchen Meere des Wiffens, nach allen Gegenden, die uns interessiren, mit Leichtigkeit, hinsegeln zu können.

Das alte poetisch-wissenschaftliche Wesen, das du an mir kennst, fahre ich eben fort auszubilden. Man lernt

<sup>1</sup> Der befannte Kunftforicher (1755-1849).

mehr einsehen, indem man weniger leiftet, und so hat jede Jahreszeit des Lebens ihre Vortheile und ihre Nachtheile.

Die jährliche Kunstausstellung schafft uns viel Vergnügen und Nutzen, indem sie Gelegenheit zu einer, in ihrer Urt, einzigen Unterhaltung giebt.

Die übrigen Geschäfte die ich treibe beziehen sich auch auf Natur, Kunft oder Wissenschaft.

Wie ich mich zur Philosophie verhalte kannst du leicht auch denken. Wenn sie sich vorzüglich aufs Trennen legt, so kann ich mit ihr nicht zurechte kommen und ich kann wohl sagen: sie hat mir mitunter geschadet, indem sie mich in meinem natürlichen Gang störte; wenn sie aber vereint, oder vielmehr wenn sie unsere ursprüngliche Empfindung als sehen wir mit der Natur eins, erhöht, sichert und in ein tieses, ruhiges Anschauen verwandelt, in dessen immerwährender ovrzows und diazows wir ein göttliches Leben fühlen, wenn uns ein solches zu führen auch nicht erlaubt ist, dann ist sie mir willsommen und du kannst meinen Antheil an deinen Arbeiten darnach berechnen.

Für den überschieften Auffat danke ich schönftens, der Almanach ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen.

Seit Herr Himly in Jena ist bin ich einigemal drüben gewesen und habe ihn verschiedentlich gesehen. Er gefällt mir im Ganzen recht wohl, auch habe ich verschiedenes von ihm gelesen, wo er mir auf guten Wegen zu seyn scheint. Nur glaubte ich auß seinen Reden zu schließen, daß er einige Aversion für der Philosophie habe, welches ihm früher oder später zum Nachtheil gereichen muß.

Ich erlaube jedem Erfahrungsmanne, der doch immer, wenn was tüchtiges aus ihm wird, ein philosophe sans le scavoir ist und bleibt, gegen die Philosophie, besonders wie sie in unsern Tagen erscheint, eine Urt Upprehension, die aber nicht in Abneigung ausarten, sondern sich in eine

ftille vorsichtige Neigung auflösen muß. Geschieht das nicht, so ist ehe man sichs versieht der Weg zur Philisteren betreten, auf dem ein guter Kopf sich nur desto schlimmer befindet, als er, auf eine ungeschickte Weise, die bessere Gesellschaft vermeidet, die ihm allein ben seinem Streben behülslich seyn konnte.

Deinen Enkel habe ich nur einige Augenblicke gesehen, etwas näher den Sohn unserer Freundin. Die dren Schlosser und zwen Boße machen eine der wunderbarsten jungen Gesellschaften, die je zu meiner Kenntniß gekommen sind. Der jüngste Sohn des Schöff Schlosser ist ein kleiner Enrage für die neuste Philosophie und das mit so viel Geist, Herz und Sinn, daß ich und Schelling unser Bunder daran sehn. Sein älterer Bruder ist eine ruhige verständige Natur, den, wie ich merke, der Kleine auch nach Jena, zu der seligmachenden Lehre, gerusen hat. Der Sohn meines Schwagers scheint seinen Bater nicht zu verläugnen. Mir kommt vor daß er einen guten geraden Sinn hat, Lust an der Ersahrung. Nicht wenig scheint er betroffen zu seyn daß er alles, was man ihm an Philosophie eingeslößt, abschwören soll. Wozu ihn doch wahrscheinlich sein kleiner Better endlich nöthigen wird.

Von den Boßens scheint mir der eine etwas überspannt und der andere etwas dunkel. Wär es nicht die Reigung und das Verhältniß zu diesen jungen Leuten, so würde schon die Neugierde, wie ein solches Phänomen sich auflösen kann, mich aufmerksam auf sie machen.

Unsere Schlosser hat mir geschrieben, ich denke ihr in diesen Tagen zu antworten. Grüße mir deine treue Schwester in deiner Nähe, und Klärchen, wenn du ihr schreibst, zum schönsten. In unserer Gegend kann ich kaum hoffen dich

<sup>1</sup> Eduard Schlosser, der Sohn von Johann Georg und Johanna Schlosser (lettere, geb. Jahlmer, vergl. Bd. I, S. 204).

zu sehen und wo wir uns sonst einmal treffen möchten — Lebe wohl und reize mich bald wieder dir ein neues Blatt anzusangen.

Weimar am 23. Nov. 1801.

**G**.

#### 977.

## Un Johanna Schloffer.

Die Ankunft beines Sohnes in Jena, liebe Freundin, hat mich um so mehr in die vorigen Zeiten versetzt, als er mit seinen Bettern zu mir kam und dadurch einen Familienskreis darstellte. Es ist recht wundervoll wie die jungen Leute mehr oder weniger ihren Bätern gleichen und untereinander Familienähnlichkeit haben. Da sich nun auch zwey Söhne von Boß dazu schlugen, so machen sie zusammen eine kleine Colonie aus, welcher es an Ernst sich auszubilden nicht zu sehlen scheint. Man sieht sie hier weder in der Comödie, noch ben sonstigen Lustbarkeiten und ich habe sie bisher immer nur in Jena gesprochen, ich werde von Zeit zu Zeit nach ihnen sehen und ihre Fortschritte beurtheilen.

Übrigens geht es jest in wissenschaftlichen Dingen so rasch und sonderbar zu, daß man von einer Seite die Jugend glücklich preisen muß, indem sie unglaubliche Vortheile genießt, von der andern Seite aber zu fürchten hat, daß sie sich eben dieser Vortheile unmäßig und zu ihrem Schaden bediene. Vielleicht kann ich, gerade in der Lage in der ich mich befinde, theils selbst, theils durch Freunde, auf diese jungen Leute etwas gutes wirken.

Es war ungeschiekt vom Zufall daß er uns in Göttingen nicht zusammenbrachte. Da er sich so manchen abgeschmackten Spas macht, so hätte er uns wohl auch diesen artigen machen können. Ich erfuhr nicht ohne Verdruß daß wir uns um so weniges versehlt hatten.

Von Jacobi, der nun in Paris senn wird, hatte ich einen Brief von Aachen. Er ist leider mit seiner Gesundheit sehr unzufrieden. Gestern habe ich ihm wieder geschrieben, auch beiner daben gedacht.

Mich freut es herzlich daß du, von deinen Kindern und Enkeln, den Dank für deine Sorgfalt so rein und reichlich

genießeft. Gruße fie alle und gedenke auch mein.

Auch ich habe Ursach mit meinem Schicksal zufrieden zu seyn, das mich durch manche gefährliche Zustände, denen meine Natur unterworfen war, glücklich hindurch geführt und auf den Beinen erhalten hat.

Nochmals ein Lebewohl. Weimar am 24. Nov. 1801.

#### 978.

## An Johann Daniel Sander.1

Für die doppelte Attention, womit Sie, sowohl meine Küche, als Büchersammlung versorgen, bin ich Ihnen zum schönsten verbunden, um so mehr, als Ihr beyderseitiges Andenken mir daben, auf eine so gefällige Weise, entgegen kommt.

Was die Gevatterschaft betrifft, so weiß ich nicht recht was ich dazu sagen soll, wenn ich auch gleich daben Ihre freundlichen Gesinnungen nicht verkenne.

Meine Nahmen sind von der Art daß man sie weder einem Knaben, noch weniger einem Mädchen ausbürden kann, welche letztere man, wegen künftiger Abentheuer, so lieblich

<sup>1</sup> Berleger in Berlin, ben Goethe im Jahre vorher auf der Leipziger Meffe kennen gelernt hatte.

<sup>2</sup> Teltower Rubchen und Robebues bei Santer erschienenes Werk "Das merkwürdigfte Jahr meines Lebens".

als möglich bezeichnen soll. Stört nicht z. B. die unglückliche Christel, in so mancher interessanten Scene des bedeutenden Lebensjahrs? Hätte die Gattin eines würdigen Berwiesenen etwa Emilie geheißen, welch einen andern Effect würde das thun! Wir Menschen sind nun einmal nicht anders und unser Ohr scheint, noch mehr als unser Auge, mit dem Schicklichen im Bunde zu stehen.

Wenn ich nun ferner bedenke wie wenig mein Zeugniß in der chriftlichen Kirche bedeuten kann; so muß ich, ohne weiteres Raisonnement, Ihnen eben ganz anheim stellen in wie fern Sie mich zu einem solchen Act einladen dürfen. Mögen Sie meiner bey dieser geistlichen Verwandschaft in Liebe gedenken und überzeugt senn, daß ich an Ihnen und den Ihrigen herzlichen Antheil nehme, so sehe ich davon für mich den besten Gewinn.

Leben Sie recht wohl. Weimar am 25. Nov. 1801.

Goethe.

#### 979.\*

## An W. v. Humboldt.

Es war mir äußerst unangenehm Sie in Weimar<sup>2</sup> versehlt zu haben. Wenn man so lange auseinander gewesen ift gehört eine mündliche Unterhaltung dazu, um sich wechsels=

<sup>1</sup> Sander, der seiner neugeborenen Tochter den Namen Emilie gab, antwortete n. a.: "Sie sagen: Ibr Zeugniß bedeute in der christlichen Kirche wenig. Uns, den Eitern, wäre es schon recht, wenn unser Kind gar nicht getauft zu werden brauchte; denn wir begnügen und, wie Leisings Tempelberr, Menschen zu sein, boch glücklicher Weise beiorgt die Tausen in Eölln an der Spree, wo wir wehnen, ein sehr vernünstiger Seistlicher, der die Lathen der Kinder ihr Ja nur auf Fragen antworten läßt, die auch der Jude und der Mohammedaner unbedentlich beantworten fonnte. Unser beider noch lebende Kinder sind in der That nicht auf das Christenthum, sondern auf reine Humanität getauft; und Emilie soll eben diese Borzuges genießen."

<sup>2</sup> Bo humboldt am 3. August gewesen mar.

weise über die gegenwärtigen Zustände klar zu machen. Bon Ihnen haben mir die hiesigen Freunde manches erzählt, aber mich nur um so begieriger gemacht auch an denen Schätzen, die Sie auf der Reise erbeutet, Theil zu nehmen, und die Hoffnung bald etwas davon zu lesen war mir um desto angenehmer.

Was mich betrifft so können Sie leicht denken, daß man in meinen Jahren nicht leicht etwas neues angreift, und mein Wunsch darf nur senn, nach einiger Zeit, ben einem freundschaftlichen Examen, dergestalt zu bestehen daß man mich nicht stationair finde.

Daß Sie Herrn Gentz' ben mir einführen wollen dafür danke ich Ihnen bestens. So sehr ein Mann sich auch selbst empsiehlt, so sehr begünstigt die Empsehlung eines Freundes die ersten Augenblicke der Bekanntschaft . . .

Tieck² ben Sie ja selbst näher kennen, ist eine Zeit lang ben uns gewesen, als Künstler und Mensch erregt er lebhastes Interesse. Er besitzt ein schönes Talent, das er treulich ausgebildet hat; nur leidet er gar zu sehr an den affectionibus juventutis, indem er sich ein äußerst hestig absprechendes Urtheil erlaubt, das denn doch oft eine große Beschränstheit andeutet. Dieses schadet ihm nicht allein innerlich, indem es ihn für guten, fördernden Rath unempfänglich macht, wie ich ben verschiedenen Gelegenheiten bemerken können, theils äußerlich, in Bezug auf die Gesellsschaft, indem er sich, ganz ohne Noth und Zweck, Widersfacher, Feinde und strenge Richter aufregt.

Können Sie hierin etwas auf ihn wirken, so werden Sie ein großes Verdienst um ihn haben; denn er ist, wie ich merke, zugleich sehr empfindlich und mag nicht wohl ver-

<sup>1</sup> Der Staatsmann und Publigift Fr. v. Beng, bamale Rriegerat.

<sup>2</sup> Der Bildhauer Chr. Fr. Tied (1776-1851).

tragen, daß es aus dem Wald schalle, wie er hinein gerufen hat. Und freylich ist es eine ganz natürliche Folge, daß man demjenigen, der alle Menschen beurtheilt, als wenn sie unbedingt wirfen könnten, wenn er selbst producirt, diejenigen Bedingungen auch nicht gelten läßt, welche ihn beschränken, sondern gleichfalls, bey Beurtheilung seiner, ein Absolutes zum Maßstab nimmt . . . . 1

Weimar am 29. Nov. 1801.

980.

Un J. F. Reichardt.

(1. December.)

Abermals Dank auch für die lette Sendung!<sup>2</sup> Mögen Sie die Partitur von Jery und Bätely schicken, so werden Sie unsere Schuld, die wir dankbar abzutragen gedenken, vermehren und ich werde wenigstens dieses Stück in Bewegung bringen können.

Nun eine Anfrage: Hätten Sie wohl Zeit und Luft benkommenden Hymnus zu componiren? Er gehört zu einem

<sup>1</sup> Eine interessante Ergänzung dieser Stelle findet fich in einem durchstrichenen Konzept zu diesem Briefe, in dem es u. a. heißt: "Mit Tiek bin ich, betracht ich ihn als Künstler und als Mensch, recht wohl zufrieden, nur leidet er gar zu sehr an den Affectionibus der Jugend. Zwar wir waren auch etwas unseidlich da wir jung waren; ob wir aber so selbstschift, so absprechend, so ohnbehos't, so grob und so empfindlich waren, weiß ich mich wirklich nicht zu erinnern.

Das schlimmste ist, daß er sich sein Leben von Grund aus zerstört, wenn ihm nicht bald ein Licht über seinen sittlichen Justand ausgest. Denn natürlich, wenn einer so selbstisch, rechthaberiich, ohne irgend eine Rücksicht, in den Wald hineinschreit, so erwiedert ihm das Echo solche frazenbaste Tone, die ihm freylich zu keinem Ohrenschmaß gedenen. Nun hat der Wald unrecht! und die Welt! und ein kränklich ombrageuses Menschenschen ist fertig, das viele Jahre braucht um nur gegen sich selbst und gegen andere wieder eine vernünstige Positur zu fassen. Wer der Welt grad aus zu Leibe geben will muß ein derbes Fell auf den Knochen haben."

<sup>2</sup> Klavier-Auszug von "Jern und Bateln". Das Singspiel war in Berlin in ber Komposition Reichardts aufgeführt worden — Die "Berliner Nachrichten von

Stücke Jon, 1 das ehestens auf unserer Bühne gegeben werden wird und das ich auch wahrscheinlich bald nach Berlin sende.

Ich sollte glauben wenn dieser Gesang blos für Stimme und Pianosorte behandelt würde, so sollte es ganz zweck-mäßig senn. Können Sie mir die Composition innerhalb der dren nächsten Wochen schicken so geschieht mir eine Geställigkeit. Dem. Jagemann wird ihn singen, deren Talent Sie kennen.

Der ich recht wohl . . .

981.

## An J. L. Tieck.

(17. December.)

Ich war in einiger Verlegenheit was ich Ihnen, werther Herr Tieck, auf Ihre Anfrage zu antworten hätte. 2 Indessen

Staats- und gelehrten Sachen" rühmten die "liebliche Muste". Die erste Aufführung am Weimarer Iheater erfolgte im Juni 1804. Borber hatten Sockendorf und Kapser (vergl. Bd. III, S. 76) das Stud komponiert, später Marx, Birch, Seidel und Reek.

<sup>1</sup> Bon A. B. Schlegel (Erftaufführung in Weimar 2. Januar 1802).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu diesem Briese liegt noch der erste Entwurf in einem Konzept des Schreibers Geist vor; er ist wesentlich wärmer gehalten als der dann abgesandte Bries. Es heißt darin: "Es ist an dem, wertber herr Tiech, daß man in Frankfurth am Main beh einer neuen Theatereinrichtung sich nach einem Regisseur umsicht, und so viel ich jene Berhältnisse fenne, braucht man dort einen Mann, der beh diesem Geschäft bergekommen ist, und das Mechanische desselben vollkommen inne hat. Es st überhaupt ein Posten, an dem sich niemand, der nicht viel Koutine und noch dazu ein gewisses Geichick hat, nicht halten kann.

Das Theater überhaupt, so luftig es dem Zuschauer dunkt, ift eines der mislichsten Dinge und so sehr es von der einen Seite an das Ideale zu gränzen scheint oder gränzt, so sehr hangt ben der Einleitung und Behandlung dieser wonnereichen Erscheinung viel von gemeinen und viel von geringen Mitteln ab.

Ich glaube zwar, daß fich mancherlen Ideen darauf realisieren laffen, aber nur durch ben, der ganz herr von dem realisitischen Theil der ganzen Anstalt ist, so wie sie jest auf dem Strom der Zeit hinschwimmt."

ist Herr Frommann ben mir gewesen, ich habe ihm aufrichtig und weitläufig meine Meynung gesagt und ziehe mich nunmehr deshalb ins Kurze zusammen.

Ich würde Ihnen niemals rathen eine Stelle anzunehmen, die so viel routinirte Gewandtheit ersordert, wenn man sie mit einer gewissen Nisance bekleiden und nicht sein Leben darüber aufopfern will. Doch übernimmt die Jugend wohl manches in Hoffnung durchzukommen und nach einigen Prüfungsjahren zu einem erwünschten Genuß zu gelangen. Durchaus abrathen kann ich also auch nicht.

Was eine Empfehlung betrifft so darf ich damit wohl nicht hervortreten, weil ich, auf verschiedene an mich geschehene Anträge, verweigert habe an jenem Geschäft irgend einigen Antheil zu nehmen. Sollten Sie zu jenem Platz gelangen und ich kann Ihnen alsdann mit etwas dienen; so werde ich es mit Vergnügen thun. Ihren Herrn Bruder hoffen wir hier bald wieder zu sehen und beym Schloßbau zu beschäftigen.

Goethe.

982.

# An Schelling.

Auf den Sonnabend wird Jon gegeben, den man bis jeht nicht weniger als vier Verfaffern zuschreibt. Meine Loge soll für Sie und Ihre Freunde bereit stehen. Mögen Sie nach der Comödie bei uns übernachten, so sollen Sie sehr willsommen sein. Mehr sage ich nicht, weil ich Sie bald mündlich zu begrüßen hoffe.

Weimar, am 30. December 1801.

Goethe.

983.

#### Un F. J. Bertuch.

Ew. Wohlgeb.

erlauben mir, im Betracht unseres immer gut bestandenen Berhältnisses, den Wunsch, die Notizen, welche fünstig, über das weimarische Theater, in das Mode Journal eingerückt werden, im Manuscript zu sehen; damit ich nicht, bey meinen mannigfaltigen Bemühungen für solche Anstalt, zwar gewiß ohne Absicht Ew. Wohlgeb., aber doch durch Ihre Bermittelung, manches unangenehme ersahre, wie es mir noch neuerlich, bey dem Unzelmannischen Fall, ergangen ist.

Sie verzeihen eine Außerung, die ich nur früher hätte thun durfen, um von Ihrer Gefälligkeit eine angenehme Behandlung zu erwarten.

Weimar am 3. Jan. 1802.

Goethe.

984.

# An F. J. Bertuch.

Was ich von einem niederträchtigen Menschen, wie der Verfasser Ihrer Theaterrecensionen ist, in einem solchen Falle zu erwarten hatte, schwebte mir vor, als ich Sie neulich freundschaftlich um künftige Mittheilung solcher Aufsätze ersuchte. Sie schicken mir ihn² gegenwärtig halb gedruckt,

Der Theaterreferent von Bertuchs "Journal des Lupus und der Moden" war C. A. Böttiger. Der Brief ist geschrieben, um den Abdruck der Böttigerschen Kritik über Schlegels "Jon" zu verhüten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber "Jon" von A. B. Schlegel, aufgeführt am 2. und am 4. Januar. herbers Gattin schrieb barüber an Knebel: "Ein schamloseres, frecheres, sittenverbenberes Stüd ist noch nicht gegeben. Jena war wieder herübercitirt zum

und ich kann nur so viel sagen: daß wenn Sie nicht selbst geneigt sind, die Sache zu remediren, und den Aufsat zu unterdrucken, ich sogleich an Durchl. den Herzog gehe und Alles auf die Spitze setze. Denn ich will entweder von dem Geschäft sogleich entbunden oder für die Zukunst vor solchen Infamien gesichert senn. Mag der allezeit geschäftige Berzerrer seine Künste doch in der Allgemeinen Zeitung, oder wo er will, ausgaufeln, in Weimar werde ich sie nicht mehr leiden, in den Fällen wo ich als öffentliche Person anzusehen din. Ich erbitte mir vor vier Uhr Ihre Erklärung darüber; mit dem Schlage geht meine Vorstellung an Durchl. den Herzog ab.

Weimar, am 12. Jan. 1802.

J. W. v. Goethe.

985.

#### Un Wieland.

Ich überwinde einige Bedenklichkeit, um dich, lieber alter Freund, auf einen Fall aufmerksam zu machen, woraus vielleicht für uns bende einiges unangenehme entstehen könnte.

Daß, ben der Erscheinung des Jon, der Partengeist des Herrn Überall2 seine Flügel regen dürfte, war voraus-

Klatichen. Bei der zweiten Borftellung waren wenige darin, zum drittenmale wollen sie's nicht wagen, denn da möchte das haus ganz leer bleiben." Goethe berichtet darüber in den "Tage und Jadresberten" 1802: "Ann batten die Gebrüder Schlegel die Gegenhartei am tiefsten beleidigt; deshalb trat schon am Borstellungsabend Jone, dessen Bertasser ein Wehrimmis geblieben war, ein Oppositiousveriuch unbeschieden bervor: in den Zwischenaften flüsterte unan von allerlei Tadeluswürdigem, wozu denn die freilich, etwas bedenkliche Stellung der Mutter erwünschten Anlaß gab. Ein sowohl den Autor als die Intendanz angreisender Aufsah war in das Modejournal projektirt, aber ernst und kräftig zurückzewiesen; denn es war noch nicht Erundiab, daß in demselbigen Staat, in derfelbigen Stadt es irgend einem Glied erlaubt sei, das zu zerkören, was andere kurz vorker aufgebaut hatten."

<sup>1</sup> Bottigers Auffat murde in Bertuchs Journal nicht veröffentlicht und ericbien erft nach des eisteren Tode in feinen "Rieineren Schriften".

<sup>2</sup> Böttiger.

zusehen. Schon bey der ersten Vorstellung rannte dieser Tigeraffe im Parterre herum, durch pedantische Anmerkungen den Genuß einer Darstellung, wie sie Weimar noch nicht gehabt hat, zu stören. Da ihm dieß nicht gelang, so schob er eine Anzeige davon in das Modejournal ein, welche für die Direction äußerst beleidigend war und welche auszumerzen Vertuch noch zeitig von Rudolstadt zurücksehrte.

Jener Mißwollende überläßt sich, wie es scheint, um desto getroster seiner Wuth, als er gewisse stoffartige Urtheile vor sich hat, die du, dem das problematische Argumentum fabulae gar wohl bekannt ist, leicht wirst zu beurtheilen wissen.

Da ihm nun der Weg ins Modejournal verrannt ist, und er dießmal die Sache auf die Spize setzen zu wollen scheint, so wünschte ich nicht, daß er den Merkur zum Gefäß seiner Unreinigkeiten ersehe. Mag er sich doch der aus-wärtigen Organe nach Belieben bedienen!

Ich habe bisher so manches hingehen lassen; allein da es nun auf Extreme angelegt zu seyn scheint; so bin ich auch ben der Hand, und da wünschte ich denn nicht, daß, indem ich diesem Schuften zu Leibe gehe, mir ein verehrter und geliebter Nahme als Talisman entgegen stünde.

Vergieb mir diese freundschaftliche Anzeige. Ich mußte, um sie zu thun, meine Maulfaulheit überwinden. Vielleicht hätten frühere Winke dir und andern manchen Verdruß ersparen können.

Ich hoffe dich bald hier zu sehen und das Corpus delicti vorzulegen, dessen ich mich weiter nicht annehme, als in so fern ich mir die Mühe gegeben habe seine Aufführung ins Werf zu sehen. Wie ich denn auch, ben einer Anstalt, die ich im Auftrag von meinem Fürsten, mit so vieler Aufsopferung verwalte, wenigstens eine schickliche Behandlung von meinen Mitbürgern erwarten darf.

Ein nochmaliges Lebewohl mit dem Wunsch, daß du bald dich entschließen mögest, aus der warmen Umgebung der Musen dich in das erzkalte Weimar zu versetzen.

Weimar am 13. Jan. 1802.

986.

## Un Chriftiane Bulpius.

Es ift recht gut daß ich Pferde und Schlitten drüben gelaffen, hier ist völliges Thauwetter, ben euch wirds nicht anders seyn.

Mein Mittagstisch ift wie immer nur zur Noth genießbar, gestern habe ich mir, durch ein Gericht Meerrettig, den ganzen Nachmittag verdorben. Göte hat mir fürtrefsliche Knackwürste ausgemacht, sie mögen nur ein klein bischen zu stark gesalzen senn. Deine bleiben noch immer die besten. Sorge ja ben der neuen Schlacht dafür daß sie gut werden, weil ich zum Frühstücke nun daran gewöhnt bin.

Die Abendessen sind desto besser, indem, in kleiner Gesellschaft, allerlen Gutes aufgetischt wird; allein ich muß mich Abends in Ucht nehmen und esse also nicht wo ich zu essen sinde, und wo ich essen möchte habe ich nichts.

Schicke mir ja das Schweinewildpret, damit ich Lobern eine Artigkeit erzeigen kann, und frage beym Hofkammerrath an: ob er dir etwas Caviar ablassen möchte? Wenn du mich damit versorgst, so bringe ich dir auch einige Flaschen Champagner mit.

Jena am 19. Jan. 1802.

#### 987.

## Un Schiller.

In Jena, in Knebels alter Stube, bin ich immer ein glücklicher Mensch, weil ich keinem Raum, auf dieser Erbe, so viel productive Momente verdanke. Es ist lustig daß ich an einen weißen Fensterpfosten alles aufgeschrieben habe was ich, seit dem 21. Nov. 1798, in diesem Zimmer, von einiger Bedeutung, arbeitete. Hätte ich diese Registratur früher angefangen, so stünde gar manches darauf was unser Vershältniß aus mir heraus lockte.

Eine Schnurre über das Weimarische Theater<sup>1</sup> habe ich zu dictiren angesangen und mache daben, wie billig, ein erstaunt ernsthaft Gesicht; da wir die reelle Leistung im Rücken haben, so ist es gut ein wenig dämisch auszusehen und sich auf jede Weise alle Wege fren zu halten.

Hieben fommt die Abschrift des gräcisirenden Schausspiels. Ich bin neugierig was Sie ihm abgewinnen werden. Ich habe hie und da hineingesehen, es ist ganz verteuselt human. Geht es halbweg, so wollen wir's versuchen: denn wir haben doch schon öfters gesehen daß die Wirkungen eines solchen Wagestücks für uns und das Ganze incalculabel sind.

Indem ich in das Büttnerische und akademische Bibliothekswesen hinein sehe, und die Idee eines virtualen

<sup>1</sup> Der Auffat "Weimarisches hoftheater", zuerst erschienen im Märzheft bes "Sournals bes Lurus und ber Moben".

<sup>2</sup> Goethes "Irhigenie".

<sup>3</sup> Die Aufführung im Weimarer Theater erfolgte am 15. Marg 1802.

<sup>4</sup> Christian Bithelm Büttner, geboren 1716, war am 8. Oftober 1801 gestorben. 1782 batte Carl August die nambaste Bibliothes des infolge seines Sammeleisers verschuldeten Gelehrten, den Goethe als "das alte lebendige encyklopädische Dictionair nutgte," angekaust. Statt der baren Auszahlung der 8000 Ihaler Kaufsummen gab man dem Alten eine jährliche Vensson und ließ ihn in seiner von Göttingen nach Jena übersührten Bibliothes weiter hausen. (Goethe-Jahrbuch XIV, 22).

Katalogs, der dren, im Lande bestehenden, Bibliotheken, auszuführen trachte, muß ich auch in die ungeheure Empirie des Litterarwesens hineinschauen, wo einem denn doch, wenn man auch die Forderungen noch so hoch spannt, manches respectable Streben und Leisten entgegen kommt.

Im Geiste der immer neuen Jenaischen Jugend werden die Abende gesellig hingebracht. Gleich Sonntags bin ich ben Lodern, dis 1 Uhr in der Nacht, geblieben, wo die Gesellschaft gerade einige Kapitel historischer Kenntnisse aufrief, die ben uns nicht zur Sprache kommen. Ben einiger Reflexion über die Unterhaltung siel mir auf was man für ein interessantes Werf zusammenschreiben könnte, wenn man das was man erlebt hat, mit der Übersicht, die einem die Jahre geben, mit gutem Humor aufzeichnete.

Die Botenstunde naht, ich eile ein freundliches Lebe= wohl zu fagen.

Jena am 19. Jan. 1802.

G.

#### 988.

## An C. G. Boigt.

Geftern, als der Conducteur Koch das Büttnerische Quartier auffiegeln ließ, um, wegen Reparatur desselben, einiges vorzufehren, ging ich auch mit hinein und kann verssichern, daß die geläufigste Zunge und geschickteste Feder nicht fähig senn würde den Zustand zu beschreiben, in welchem man diese Zimmer gefunden. Sie schienen keineswegs von einem Menschen bewohnt gewesen zu senn, sondern bloß ein Aufenthalt für Bücher und Papiere. Tische, Stühle, Koffer, Kasten, Betten waren, bald mit einiger Ordnung, bald zusfällig, bald ganz confus durch einander, mit diesen litterarischen

Schätzen bedeckt, darunter verschiedenes altes Gerümpel, besonders mehrere Hackebreter und Drehorgeln. Alles zusammen durch ein Element von ruffigem Staub vereinigt. Die alte Garderobe machte zu lachen, erfreute aber besonders den Trabitius, dem sie vermacht ist. Im Wohnzimmer, dessen Decke, Wände, Fußboden und Osen gleich schwarz aussahen, waren mehrere Dielen von Feuchtigkeit und Unrath der Thiere aufgeborsten. Genug, es wird einiges zu segen geben, bis auf diese litterarische Schweinigelen eine militarische Propretät solgen kann.

Übrigens habe ich ben diesem Anblick erst gefühlt, was unser gnädigster Herr Ihren unterthänigsten Dienern, durch schnelle Vergebung dieses Quartiers, für eine Noth decretiren. Hätten wir es nur ein halb Jahr behalten können, so wäre das ganze Geschäft nach und nach aufzulösen gewesen, indem man eine Arbeitsstube drüben eingerichtet hätte, und der Knaul hätte sich nach und nach abgewickelt. Jetzt sollen wir in wenig Tagen räumen und werden, ben aller Vorsicht, kaum vermeiden können diese Unordnung noch mehr zu verwirren. Das gestern gedachte ehemalig Loderisch-Lenzische Auditorium ist noch hieben unser einziger Trost. Die Bücher, die wir darin gesunden haben, sind eilig in den engsten Kaum geschichtet worden und ich habe mir Breter geben lassen, um nur auf Böcken einstweilen Lager sür dassenige, was nun herein geschafft werden soll, zu bereiten.

Was werden Sie aber sagen, wenn ich Ihnen versichern kann: daß der Alte, während seines Hiersenns, eine Masse von sechs bis acht Tausend Bänden, von denen wir so gut als nichts wußten, da sie noch nicht in den Katalog eingetragen sind, über einander gehäuft hat. So fanden sich noch ein paar uneröffnete Kisten, die aus Auctionen angesommen waren.

<sup>1</sup> Schlofvogt in Jena.

Ich gebenke nun alles in Rücksicht auf das große Bornehmen des allgemeinen Birtualkatalogs einzuleiten. Es ist allerdings ein großes Unternehmen, dessen Möglichkeit ganz auf der Personalität des Doctor Ersch<sup>1</sup> ruht. Bey der Akademie ist übrigens ein allgemein guter Wille dazu. Die medicinische Facultät hat schon 400 rthlr. Borschuß aus den Bibliotheksgeldern verwilligt. Ich werde, nach der mir gnädigst ertheilten Erlaudniß, eine Erklärung wegen der Doubletten, doch nur in gewisser Maße abgeben. Das Geschäft ist von der Art daß fast jede Stunde was neues lehrt und neue Maßregeln anräth. Es wird mir sehr angenehm seyn, wenn meine Einrichtungen Serenissimi und Ihren Beysall sinden.

Was ich wegen der Kosten ausgedacht habe, die uns auch ben der Büttnerischen Bibliothek erwarten, will ich gründlich vorlegen.

Nach Professor Walther<sup>2</sup> will ich mich erkundigen. Ich wünsche Glück zur eintretenden Besserung und empsehle mich bestens.

Jena am 22. Jan. 1802.

**G**.

989.

## An Christiane Bulpius.

In meinen Arbeiten und Geschäften geht alles gut von Statten, nur finde ich doch daß es nicht gut ist mir gar keine Bewegung zu machen. Schicke mir deswegen Montags den Wagen und laß Augusten mitsahren, so daß er früh um

<sup>1</sup> Joh. Camuel Erich (1766-1828), der bekannte Bibliograph, Bibliothekar und Projejier in Jena.

<sup>2</sup> In Giegen, ber nach Jena empfohlen mar.

10 Uhr hier ift. Es wird ihm ein unsägliches Vergnügen machen ben der Eröffnung des Büttnerischen Nachlasses gegenwärtig zu senn, denn von einer solchen Gerümpel Wirthschaft hat man gar keinen Begriff. So sind z. B. ein halb Duzend Dreh-Orgeln und Hackebreter, die auch durch Walzen bewegt werden, unter dem Zeuge. Eine Menge Schubkästchen mit allerlen antiken Kleinigkeiten, physikalische Spielerenen und was nur so ein Kindskopf wünschen kann.

Da wir nun überdieß noch in wenig Tagen räumen müffen, weil das Quartier für den neuen Commandanten bestimmt ist, so kann er mit schleppen und tragen und seine Zeit vergnüglich hindringen. Was zur Redoute Noth thut, das ist ja wohl vorher alles berichtigt, laß aber allenfalls ben der Gräfin anfragen ob er abkommen kann? und wann er wieder da senn soll.

Lebe recht wohl und gedenke mein. Jena am 22. Jan. 1802.

**3**.

Es thut mir leid daß beine Übung im Schlittenfahren so bald unterbrochen worden ist, und es scheint als wenn für diesen Winter wenig Bahn mehr zu hoffen wäre.

Von den Feldhühnern habe ich eins verzehrt und Loders haben mir auch von dem Schwarzwildpret eine sehr gut zugerichtete Portion zugeschieft, und so geht mirs ganz leidlich.

Doctor Meger banke für die überschickten akademischen Zahnstocher.

Die Abende gab es meift gesellschaftliche Unterhaltung. Schreibe mir wie dirs gegangen ift.

Den vorigen Brieftag haft du dich recht gut gehalten.

<sup>1</sup> Micolaus Meher, Arzt in Bremen (1775—1855), der sich zur Zeit in Weimar aufhielt. "Alademische Jahnstocher", weil sie nach Wegers Mitteilung in Papier aus bem heit eines Studenten eingewickelt waren.

#### 990.

## Un Chriftiane Bulpius.

Ich freue mich daß die Pferde eben zu rechter Zeit eingetroffen sind und daß du nun die Schlittenbahn genießen kannst, doch thut es mir leid daß der Docktor' franck geworden ist. Sorge für ihn, so gut du kannst und besuche ihn manchmal. Du kannst zu Ernestinen' mitnehmen, daß es nicht etwa falsch gedeutet wird. Zu des Professors' Genesung wünsche ich Glück. Er schreibt mir: daß er sich auf den Champagner wohl besindet und von Lodern noch etwas haben möchte; ich glaube aber kaum daß dieser Freund noch hergeben kann und mag. Indessen, diß ich das ausmache, will ich ihm ein Paar von den unstrigen überlassen und deren Erstattung auf irgend eine Weise annehmen.

Eine Fahrt herüber will ich dir nicht rathen, besonders gehts im Mühlthale so oft durchs Wasser und Eis, daß der Schlitten sich nicht wohl daben befinden dürste. Auch will ich von meinen Lieben nichts sehen, biß ich hier fertig bin.

Mit meinem Geschäft geht es gut, auch mit einigen poetischen Arbeiten. Wenn ich bende biß zu einem gewissen Bunckt gebracht habe, dann komme ich gleich.

Der Benfall den Dle Maas erlangt freut mich und ich wünsche sie bald selbst zu sehen.

Wenn du mir das Nachtweftchen das du mir versprachft nun wolltest machen lassen, geschähe mir ein Gefalle, ich gehe nun den ganzen Tag am liebsten in so einem leichten

<sup>1</sup> Nicolaus Meper.

<sup>2</sup> Christianens Schwefter.

<sup>3</sup> Soh. heinr. Moper, ber in Goethes Saufe mobnte.

<sup>4</sup> Milbelmine Maaß, die am 17. Februar in Rrotters ,Madden von Marienburg" gaftiert hatte.

Wämschen, und da trifft mich manchmal jemand in meinem gegenwärtigen an, das nicht zum besten aussieht.

Lebe recht wohl und behalte mich so von Grunde des Herzens lieb wie ich dich.

Jena d. 19. Febr. 1802.

**3**.

#### 991.

#### Un Rirms.

Es thut mir herzlich leid, daß ich, in der Angelegenheit der Kleinstädter, i nicht von der Mennung des Berfasseyn fann, und weil man sich in solchen Fällen selten vereinigt, so will ich meine Überzeugung hierüber nur kurzeröffnen.

Alle beutschen Regieen, Directionen, Intendanzen und Theatercensuren haben sich das Recht angemaßt, nach ihren Berhältnissen und Convenienzen, aus den Schauspielen manches wegzulassen, und dieses Recht so lebhaft ausgeübt, daß das Wort Streichen sogar ein Kunst-Terminus geworden ist. Einer solchen herkömmlichen Besugniß habe ich mich auch gegen die Kleinstädter bedient, woben ich dem Herrn Verfasser, über die nothwendig gewordene Ausfüllung der entstandenen Lücken, wie billig das Urtheil überließ.

Von jener ersten Redaction kann ich jedoch um so weniger abgehen, als ich mir fest vorgenommen habe, auf dem weimarischen Theater künftighin nichts mehr aussprechen zu lassen, was, im Guten oder Bösen, einen persönlichen Bezug hat, noch was auf neuere Literatur hinweist, um so mehr da hier auch nur meistens persönliche Verhältnisse berührt werden.

<sup>1</sup> Goethe hatte in Kotebues "Deutschen Rleinstädtern" einige, meist gegen die Bruder Schlegel gerichtete Stellen gestrichen. Kotebue war entrustet. — "Der kotebue ift gang boll", berichtet Christiane an Goethe.

Wenn dem Herrn v. Rozebue dagegen in den Theatralisschen Abentheuern die Schauspielerin aufgefallen ift, welche mehr sich selbst, als die Gurlisparodirt, so kann ich darüber nur so viel sagen: daß ich, ben diesem alten und oft aufgeführten Stück, an jene Scene weiter nicht gedacht habe, daß ich aber solche sogleich streichen und eine andere an ihre Stelle sezen werde.

Ich glaube hierdurch am besten meine Liebe zum Frieden an den Tag zu legen, den ich, so lange als nur immer möglich, zu erhalten wünsche.

Weimar, am 28. Febr. 1802.

J. W. v. Goethe.

992.

## An Caroline Rozebue.

Da Sie Sich, werthe Frau Legationsräthinn anmaßen, mir grade zu zu sagen: daß ich, in einer Sache, in der ich mein Amt, nach meiner Überzeugung verwalte, völlig unrecht habe so muß ich Ihnen dagegen eben so gerade versichern: daß ich solche Begegnung weder leiden kann, noch werde und daß ich mir alle unüberlegte Zudringlichkeiten dieser Art, sowohl für jett. als fünftig, ausdrücklich verbitte; um so mehr als es mir äußerst unangenehm ist, wenn man mich, durch Unhöslichkeiten, nöthigt, aus den Grenzen herauß zu gehen, in denen ich mich so gern halten mag.

Weimar am 3. März 1802.

<sup>1</sup> Bon Cimarofa.

<sup>3</sup> In Robebues "Indianer in England."

Ueber diese Angelegenheit berichtet Goethe in den "Tag- und Sahresheften": "Man regte fich von der Gegenfeite gewaltig und behauptete, daß wenn der Autor gegenwärtig sei, man mit ihm Rath zu pflegen habe; es sei mit Schillern geschehen, und ein anderer fonne das Gleiche fordern." Diefe "wunderliche Schlufforderung" ließ Goethe aber nicht gelten: es fei das Runftstück folcher Gefellen (wie Rogebue), "daß fie jedes mahre reine Verhaltniß mißachtend, ihre Schlechtigkeiten in die läffige Nachficht einer gefelligen Konvenienz einzuschwärzen miffen." Wie die Jon-Affare, so machte auch die ber "Aleinstädter" Aufsehen in Weimar — "bieses alles aber waren nur Rleinigkeiten gegen den entschiedenen Riß, der wegen eines am 5. Marg zu feiernden Festes in der Weimarischen Sozietät fich ereignete. - Es follte zu Ghren Schillers eine große Erhibition von mancherlei auf ihn und seine Werke bezüglichen Darstellungen in dem großen, von der Bemeinde gang neu deforierten Stadthaus= faale Plat finden. Die Absicht mar offenbar, Auffehen zu erregen, die Gesellschaft zu unterhalten, den Theilnehmenden zu schmeicheln, fich dem Theater entaegenzustellen, der öffentlichen Buhne eine geschlossene entgegenzuseten, Schillers Wohlwollen zu erschleichen, mich durch ihn zu gewinnen, oder wenn das nicht gelingen follte, ihn von mir abzuziehen." - Rotebue hatte am 25. Februar, bei feinem Donnerstagsempfange die Damen der Beimarer Gefellschaft für die von ihm geplante Feier intereffiert und die Rollen an fie verteilt. Das Fest kam jedoch nicht zu stande - wohl noch mehr zur Freude Schillers als Goethes. Schillers einzige Driginalbufte, eine Gabe Danneckers, die in der Beimarer Bibliothet fich befand, wurde für das Fest verlangt - das Berlangen wurde aber abgeschlagen "weil man noch nie eine Gypsbufte unbeschäbigt von einem Reste zurückerhalten habe." Und als die Zimmerleute kamen, um bas bramatische Gerüft aufzuschlagen, fanden fie den Stadthaussaal auf Veranlaffung des Bürgermeifters R. A. Schulte verschloffen und erhielten gur Erflärung: "er fei erft gang neu eingerichtet und beforiert, man tonne daher ihn zu folchem tumultuarischen Beginnen nicht einräumen, da fich niemand bes zu befürchtenden Schabens verbürgen fonne."

Darauf nimmt Goethe Bezug im Brief

### 993.\*

# Un Schiller.

(Jena, 16. März.)

... Seitbem ich mich aus den weimarischen Stürmen gerettet, lebe ich recht zufrieden und froh und auch nicht ganz unthätig, indem sich einige lyrische Kleinigkeiten eingestellt haben, mit denen ich zwar nicht als Werken, doch aber als Symptomen ganz wohl zufrieden bin.

Dafür daß Sie den 5. März so glücklich überstanden, wären Sie dem Bürgermeister als einem zweyten Uesculap einen Hahnen schuldig geworden, da er unterdessen von oben herein solchen Lohn empfangen, können Sie Ihre Dankbarkeit in petto behalten.

Bey dieser Gelegenheit dachte ich wieder was es für ein sonderbares Ding um die Geschichte ist, wenn man von ihr die Ursachen, Anlässe und Berhältnisse der Begebenheiten im einzelnen fordert; ich lebe diesen letzten Ereignissen so nahe, ja ich din mit darin verwickelt und weiß eigentlich immer noch nicht, wie sie zusammenhängen. Vielleicht waren Sie glücklicher als ich ...

<sup>1</sup> Schiller hatte dann geschrieben: "Der fünfte März ist mir glücklicher vorübergegangen als dem Caesar der fünfzehnte und ich böre von dieser großen Angelegenbeit gar nichts mehr. Wie aber der Zufall immer naw ist und zein nuthwilliges Sviel treibt, so hat der Herzog den Bürgermeister den Morgen nach jenen Geschichten wegen seiner greßen Verdienste zum Nath erklärt. Auch wird heute auf dem Tbeater "Neble Lanne" von Kotsebne dargestellt." Und Goethe erzählt in den "Tag- und Jahresbesten", daß diese Auszeichnung des Bürgermeisters dem ganzen Ereignis die Krone ausgeietzt habe und "Die Weimaraner, denen es an geistreichen das Iheater mit dem Leben verknüpfenden Einfällen nie geschl hat, gaben dem Bürgermeister daher den Aumen des Fürsten Piccolomini, ein Prädikat, das ihm auch ziemlich lange in heiterer Geschlichaft verblieben ist."

### 994.\*

### Un Schiller.

... Wenn die daben intereffirte Gesellschaft das Abentheuer vom 5. h. m. einigermaßen verschmerzt hat, so wollen wir bald wieder ein Picknick geben und die neuen Lieder, die ich mitbringe, versuchen. Haben Sie denn die Ihrigen etwa Zeltern mitgegeben? da die Körnerischen Compositionen nicht greisen wollten?

Ich wünsche Ihnen einen recht guten Humor und eine recht derbe Faust, wenn Sie auf die irenische Einladung antworten. Es wäre recht schön wenn Ihnen eine Epistel glückte, die auf alle das Packzeug paßte, dem ich immer größern Haß widme und gelobe.

Ich freue mich zu hören daß Sie Jhre Johanna, auch für uns, der theatralischen Möglichkeit nähern wollen. Überhaupt müffen wir, da wir mit dieser Vorstellung so lange gezaudert, uns durch irgend etwas auszuzeichnen suchen.

Mit der Jphigenie ist mir unmöglich etwas anzusangen. Wenn Sie nicht die Unternehmung wagen, die paar zwens beutigen Verse corrigiren und das Einstudiren dirigiren wollen, so glaube ich nicht daß es gehen wird, und doch wäre es in der jezigen Lage recht gut und sie würde denn vielleicht für andere Theater verlangt, wie es ja schon mit dem Nathan gegangen ist . . .

Seitdem ich dieses dictirt, habe ich mich entschlossen Dienstag nach Weimar zu gehen. Da Sie denn, zum Voraus, auf den Abend schönstens eingeladen sind.

Wollten Sie sich erfundigen: ob die Freunde Mittwoch Abends ben mir zusammenkommen wollen? und in jedem Falle das Ja oder Nein in mein Haus wissen lassen.

<sup>1</sup> Wie es bei ber Mittwochigesellschaft üblich.

Da ich nun so bald das Vergnügen hoffe Sie zu sehen, füge ich nichts weiter hinzu.

Jena am 19. März 1802.

**3**.

995.

# Un Benriette v. Egloffftein.

Geliebte Freundin,

lassen Sie mich im Singular sprechen! da ich hoffen kann, daß wenigstens Eine unter Vieren empfindet, wie schmerzlich mir es war, Ihren Namen unter dem Scheidebriese 1 zu sehen. Gewiß ich konnte mir nicht überreden daß Sie sehlen würden, als ich gestern die Freunde, in der Zahl der Musen, beissammen sah. Noch wehte der Geist der ersten Stiftung über der Gesellschaft, an dem Sie in einem Anfall von Unglauben zweiseln mochten. Unser Bunsch ist ihn zu erhalten, und dazu wird das Andenken an Sie das beste Mittel sein. Möchten Sie Ihn lebendig frisch dereinst wiederfinden, wenn Sie durch alte Gefühle und durch neue Überzeugungen zurückzusehren geleitet werden könnten.

Weimar d. 25. März 1802.

Goethe.

996.

# Un J. G. Berder.

Du willst, verehrter, alter Freund, die Gefälligkeit haben meinen Sohn in die driftliche Versammlung einzuführen,

<sup>1</sup> Die hofdamen v. Göchbausen und v. Bolfeteel hatten gusammen mit Grafin v. Calofftein ihren Austritt aus der Mittwochsgesellschaft erklärt, da fie Goethe wegen bes Nichtzuftandekommens bes Kopebue-Festes vom 5. Marz gurnten. Goethe

auf eine liberalere Weise als das Herkommen vorschreibt. Ich dancke dir herzlich dafür und freue mich daß er den, für Kinder immer apprehensiven, Schritt, an deiner Hand, auf eine Weise macht, die mit seiner gegenwärtigen Bildung zusammentrift. Er wird sich dir, mit seinem Lehrer, nächstens vorstellen, empfang' ihn freundlich und ordne alles nach Gefallen, indem du meiner gedenckst.

Weimar d. 26. Apr. 1802.

Goethe.

### 997.\*

# An A. W. Schlegel.

Auf mehrere Ihrer werthen Briefe habe ich nicht geantwortet; Sie verzeihens, da ich indeß nicht weniger an Sie gedacht und an allem was Sie betrifft Theil genommen habe. Aus der Borstellung Ihres Jons hat sich eine Ilias von Händeln entwickelt, die, wie ein ächtes rhapsodisches Werk, noch immer kein Ende nehmen will.

Können Sie es einrichten daß Sie Pfingsten in Weimar sind; so treffen Sie mich daselbst. Vielleicht wird es auch möglich alsdann Ihren Jon zu geben.

Können Sie mir eine leichte Stizze von Genelli's Decoration verschaffen; so würde ich, in so fern es möglich, die Jdee für unser Theater nuten. Der Tempel war die schwächste Seite unserer Darstellung, den ich wohl mit einem bedeutendern fünstig auswechseln möchte.

erzählt in den "Tag- und Jahresheften": "Wo die Geselligkeit Unterhaltung sindet, ist sie zu Hause. Alle freuten sich, an dem Feste des 5. März aktiven Theil zu nehmen, deshalb ich tenn, als vermeintlicher Zerstörer solches Freuden- und Chrentages, eine Zeitlang verwünscht wurde. Unsere kieine Versammlung trennte sich."

<sup>1</sup> Bergl. Brief vom 14. Juni, S. 1005.

<sup>2</sup> Bon ber Berliner Aufführung.

Schicken Sie mir doch baldigst die Nachträge zu Alarkos, den ich ehestens geben werde; die Rollen sind schon ausgeschrieben. Das Stück hat mir in seiner Gedrängts heit viel Vergnügen gemacht, weniger Octavian in seiner Tiffusion, ob man gleich das Tieckische Talent, im Einzelnen, nicht verkennen kann...

Jena am 3. Mai 1802.

Goethe.

998.

# Un Chriftiane Bulpius.

Ich habe diese Tage nicht geschrieben, weil ich sehr fleißig bin, und mir was ich vernehme recht gut von Statten geht. Un den heißen Tagen komme ich gar nicht aus, nur Abends gehe ich einige Stunden spazieren. Die Blüthen sind hier außerverdentlich schön, wie sie ben der günstigen Witterung wohl weit und breit seyn werden, besonders ists hinter Griesbachs Garten ganz bewundernswürdig.

Mit der Koft geht es recht gut, indem ich mit Herrn von Hendrich effe, der eine so gute Küche führt, daß man nur fast zu viel ist und zu lange ben Tische bleibt. Ob ich dich auf den nächsten Sonntag einladen werde, weiß ich nicht, denn da ich noch bis in fünstige Woche hier bleiben kann; so wünsche ich auf meine ganz ungestörte Weise meinen Weg sortzugehen.

So viel kann ich dir melden daß der zwente Aufzug, des bewußten Stückes, 2 fertig ist, und, wenn ich noch acht Tage Zeit habe, so kann wohl der dritte sich dazu gesellen.

<sup>1</sup> Bon Friedrich Schlegel; Erftaufführung am 29. Mai.

<sup>2 &</sup>quot;Eugenie", fpater "Die natürliche Tochter" betitelt.

Schicke mir noch einige Fläschchen Port und Madera! wenn du ein gut Gericht Spargel hast, so schieße es doch auch, denn daran fehlt es hier gar sehr, besonders da die Griesbachischen, welche nun zu lange stehen, ansangen abzunehmen.

Jena d. 4. Man 1802.

**3**.

### 999.\*

### Un Schiller.

Mme Bürger 1 hat uns bis jetzt noch verschont, wenn sie nicht etwa morgen noch kommt und auf eine Sonntagsbeclamation Anspruch macht. Auf alle Fälle werde ich mich in eine Ecke des Saals, nicht weit von der Thüre, setzen und nach Beschaffenheit der Umstände aushalten oder auf und davon gehen.

Was Sie mir von Jphigenie sagen ist mir ersteulich. Könnten und möchten Sie das Werf bis zur Aufführung treiben, ohne daß ich eine Probe sähe und es Sonnabend den 15. geben; so bliebe ich noch eine Woche hier und brächte manches vor und hinter mich.

Wie ich höre geht der Theaterbau in Lauchstädt recht gut von Statten. Ich bin recht neugierig wie dieser Pilz aus der Erde wachsen wird...

Das Bibliothekswesen construirt sich nach und nach, obgleich noch immer langsam genug. Ich halte meine Taktik und suche nun immer, von Epoche zu Epoche, vorzurücken.

<sup>1</sup> Elife hahn, das "Schwabenmädchen", das 1790 Bürger geseiratet hatte und im März 1792 von ihn geschieden war; seitem zog sie als Schauspielerin und Teklamatrice umber. In Weinar batte sie am 3. März in "Ariadne von Nares", Duodrama von Brandes-Benda, gastiert. "Das wart vor lachen nicht auszuhalten", berichtet Christiane über diese Leitung.

Frgend eine poetische Stunde und sonst ein wissenschafts licher Gewinn fällt auch mit ab.

Leben Sie recht wohl und richten sich recht behaglich ein. Jena am 7. Man 1802. G.

### 1000.

An die Hoftheater=Commission.

Über die Kranzische Angelegenheit denke ich folgender= maßen:

Ein gnädigstes Rescript, das, in einer Disciplinsache, an irgend ein Departement, ergeht, ist keineswegs als ein Urtheil in einer Rechtssache anzusehen, das dem Peccirenden publicirt werden muß. Dießmal hat das Departement verfügt und der Fürst gebilligt. Herrn Kranz ist so viel bekannt als nöthig: daß er suspendirt war und ist, weiter braucht es nichts.

Sein Promemoria an das Hofmarschallamt wird also bengelegt, und wenn er sich untersteht ein gleiches an die Theatercommission zu bringen, und zu fragen: ob seine Sache vergessen werden soll, so will ich ihm den Kopf waschen daß er Zeitlebens an mich denken wird.

Jena am 8. Man 1802.

(B.

### 1001.\*

# Un Kirms.

... Laffen Sie Mme Bohs weiß gehen wie sie will. Diese Gespensternarrheit ist einmal den Weibern unserer

Prof. J. S. Meher hatte für die Irhigenie ein "gelb gefärbtes Mouffelines Kleid" gewünscht; Madame Bohs wollte aber weiß gekleidet sein.

Zeit nicht aus dem Sinn zu bringen. Suchen Sie nur das übrige, nach der Angabe des Professor Meyer, einzurichten, besonders, daß keine Seide in dem Stück erscheine.

Haben Sie die Güte, Sich nur Punktweise aufzuzeichnen was wir allenfalls zusammen zu sprechen haben. Ich will das Gleiche thun und dann läßt sich in ein Paar Tagen vieles abthun.

Leben Sie recht wohl und vergnügt in Ihren mannig-faltigen Geschäften.

Jena am 9. Man 1802.

**3**.

#### 1002.

# Un Schiller.

Ihre Sorgfalt für die Jphigenie danke ich Ihnen zum allerbesten, künftigen Sonnabend werde ich am Schauspiels hause anfahren, wie ein anderer Jenenser auch, und hoffe Sie in Ihrer Loge zu treffen.

Über den Alarcos bin ich völlig Ihrer Meinung; allein mich dünkt wir müssen alles wagen, weil am Gelingen, oder nicht Gelingen, nach außen gar nichts liegt. Was wir daben gewinnen scheint mir hauptsächlich das zu senn, daß wir diese äußerst obligaten Sylbenmaße sprechen lassen und sprechen hören. Übrigens kann man auf das stoffartige Interesse doch auch was rechnen.

Im Ganzen geht es mir hier sehr gut und es würde noch besser gehen und werden, wenn ich meinen Aufenthalt noch einige Wochen hinausbehnen könnte.

Leben Sie recht wohl, richten Sie sich immer beffer ein und gedenken unfer.

Jena am 9. Man 1802.

### 1003.

# Un Chriftiane Bulpius.

Vorausgesetzt daß Iphigenie Sonnabend d. 15ten gegeben wird, kommst du Donnerstag nachmittag herüber und logirst ben Mad. Keil, wie dir dein Bruder weitläusiger erzählen wird. Es soll mich sehr vergnügen, wenn du wieder einmal ein Paar gute Tage in Jena sindest. Das liebe Kind bringe auch mit, wir wollen ihn schon unterzbringen.

Wäre aber Iphigenie, wie benm Theater so mancherlen vorfällt, nicht Sonnabend; so will ich noch acht Tage hier bleiben, weil meine Arbeiten gut von Statten gehen und du fämst Donnerstag über acht Tage. Weshalb du von Herr Hofr. Schiller die beste Nachricht haben kannst.

Ich freue mich sehr dich und das Kind wieder zu sehen, und bin guten Humors, weil ich verhältnißmäßig viel gethan habe. Könnte ich noch vierzehn Tage hier bleiben, so wäre das Stück sertig. Lebe wohl und liebe mich.

Jena d. 11ten Man 1802. G.

Dein Bruder hat ja wohl die Gefälligkeit indeß in unfrer Hinterstube zu schlafen, daß jene Seite nur nicht ganz allein steht.

Bringe einige Fläschchen Port und Madera mit, welche bem Herrn Cammerherr und Major fehr gut schmecken.

Dein Bruder wird erzählen wie gut uns Mad. Keil bewirthet hat.

### 1004.\*

## Un A. B. Schlegel.

Das Lustspiel, welches Sie mir vor einiger Zeit gesendet, hätte ich gerne auf das Theater gebracht, um die Wirkung davon zu erfahren; allein ich konnte die zwei Frauenzimmer, welche in Mannskleidern erscheinen müssen, nicht so austheilen, daß ich gegründete Hoffnung des Gelingens hätte fassen können. Will der Verfasser es auf andern Theatern versuchen, so wüßte ich nichts dagegen zu erinnern.

Denn es steht überhaupt mit den Concurrenzstücken wunderlich. Es sind drenzehen angesommen, davon feines aufzusühren war, ob man gleich einigen manches Verdienst zusprechen mußte.

Uns haben diese Erscheinungen Vergnügen und Belehrung gegeben, wollte man aber öffentlich darüber sprechen; so wäre mehr Zeitauswand nöthig, als das Resultat werth senn könnte. Bielleicht spreche ich einmal, im Vorbengehen, ben anderer Gelegenheit, davon . . .

Leben Sie recht wohl und thätig und gedenken mein. Jena am 13. May 1802. Goethe.

#### 1005.

### Un Berder.

Mit herzlichem Dancke empfinde ich die Neigung mit der du das gestrige Geschäft<sup>2</sup> vollbracht hast, empsehle dir den Knaben auch für die Zukunst und lege die Note ben. Weimar d. 14. Jun. 1802.

<sup>1</sup> Ein Intriguenlustfriel, das Schlegel, ohne sich als Autor zu nennen, zur Lustfipielkonkurrenz eingefandt hatte.

<sup>2</sup> Augusts Ronfirmation.

### 1006.\*

# Un Schiller.

Es geht mit allen Geschäften wie mit der Ehe, man denkt wunder was man zu Stande gebracht habe, wenn man copulirt ist und nun geht der Teusel erst recht los. Das macht weil nichts in der Welt einzeln steht und irgend ein Wirksames, nicht als ein Ende, sondern als ein Anfang betrachtet werden muß.

Verzeihen Sie mir diese pragmatische Reslexion zum Aufange meines Briefs, einige mehr ober weniger bedeutende Geschäfte, die mir dieses Jahr ausliegen, nöthigen mir diese Betrachtung ab. Ich glaubte sie abzuthun und sehe nun erst was sich für die Zukunft daraus entwickelt.

Geftern Abend habe ich die neunte Vorstellung iberstanden. 1500 rthlr. sind eingenommen und jedermann ist mit dem Hause zufrieden. Man sitt, sieht und hört gut und sindet, für sein Geld, immer noch einen Plat. Mit fünf= bis sechstehalbhundert Menschen kann sich niemand über Unbequemlichkeit beschweren.

Unsere Vorstellungen waren:

| Was wir bringen             | und Titi | ıs       |   | 672 | Personen |
|-----------------------------|----------|----------|---|-----|----------|
| n n n                       | und die  | Brüder 2 |   | 467 | "        |
| Wallenstein                 |          |          |   | 241 | 11       |
| Die Müllerin <sup>3</sup> . |          |          | • | 226 | 11       |
| Die benden Kling            | sberge . |          |   | 96  | 11       |
| Tancred                     |          |          |   | 148 | 11       |

<sup>1</sup> Die Eröffnungevorstellung bes Theaters in Lauchstedt — Goethes Borfpiel "Bas wir beingen" und Mozarts "Jitus" — hatte am 26 Juni stattgesunden.

<sup>2</sup> Quitipiel in vier Aften von Ginfiedel nach Tereng.

<sup>3</sup> Oper in brei Atten pon Baifiello.

| Wallenstein auf         | 2 | 3erla | ang | en |  |   | 149 | Personen |
|-------------------------|---|-------|-----|----|--|---|-----|----------|
| Oberon1                 |   |       |     |    |  | • | 531 | 79       |
| Der Fremde <sup>2</sup> |   |       |     |    |  |   | 476 | #        |

Es kommt darauf an daß eine geschickte Wahl der Stücke, bezüglich auf die Tage, getroffen werde, fo kann man auch für die Zukunft gute Ginnahmen hoffen. Überhaupt ift es mir nicht bange das Geld, mas in der Gegend zu folchem Genuß bestimmt fenn fann, ja etwas mehr, in die Raffe zu ziehen. Die Studenten find ein närrisches Bolf, dem man nicht Feind senn kann und das sich mit einigem Geschick recht aut lenken läßt. Die ersten Tage waren sie mufterhaft ruhig, nachher fanden sich einige sehr verzeihliche Unarten ein, die aber, worauf ich hauptfächlich Acht gebe, fich nicht wie ein Schneeball fortwälzen, sondern nur momentan und, wenn man billig fenn will, durch äußere Umstände gemiffermaßen propocirt waren. Der gebildetere Theil, der mir alles zu Liebe thun möchte, entschuldigt sich deshalb, mit einer gewiffen Angftlichfeit, und ich suche die Sache, sowohl in Worten, als in der That, im Ganzen läßlich zu nehmen, da mir doch überhaupt von diefer Seite nur um ein Experiment zu thun senn kann.

Auch ein eigenes Experiment mache ich auf unsere Gesellschaft selbst, indem ich mich unter so vielen Fremden auch als ein Fremder in das Schauspielhaus setze. Mich dünkt ich habe das Ganze sowohl, als das Ginzelne, mit seinen Vorzügen und Mängeln noch nicht so lebhaft angeschaut.

Mein alter Wunsch, in Absicht auf die poetischen Productionen, ist mir auch hier wieder lebhaft geworden:

<sup>1</sup> Oper in drei Aften von Branikly. — In Bezug auf diese Vorstellung schreibt Goethe an Kirms: "Tie lette Vorstellung des Oberens war, außer der Jagemann, kanm auszubalten. Die Studenten haben Benda und die Teller ausgelacht, welches man ihnen teineswegs übel nehmen konnte."

<sup>2</sup> Luftfpiel in vier Aften von Sffland.

daß es Ihnen möglich seyn könnte, gleich anfangs concentrirter zu arbeiten, damit Sie mehr Productionen und, ich darf wohl sagen, theatralisch wirtsamere lieserten. Das Epitomisiren eines poetischen Werks, das zuerst in eine große Weite und Breite angelegt war, bringt ein Schwanken zwischen Stizze und Aussührung hervor, das dem ganz befriedigenden Effect durchaus schädlich ist Wir andern, die wir wissen woran wir sind, empfinden daben eine gewisse Unbehaglichseit und das Publikum kommt in eine Art von Schwanken, wodurch geringere Productionen in Avantage gesetzt werden. Lassen Sie das, was ich hier aus dem Stegreise sage, einen Text unserer künftigen Unterredung seyn . . .

Lauchstädt am 5. Juli 1802.

(S).

### 1007.

# Un Schiller.

Ob ich gleich von meinem hiefigen Aufenthalt wenig Productives rühmen kann und sonst eigentlich nicht wüßte warum ich hier senn sollte; so will ich doch wieder von mir hören lassen und Ihnen im allgemeinen sagen, wie es mit mir aussieht.

Heute bin ich 14 Tage da und da ich auch sonst hier so viel Zeit brauchte um mich in Positur zu setzen; so will ich sehen ob von nun an die Thätigkeit gesegneter wird. Einige unangenehme äußere Vorfälle, die zusälligerweise auch auf mich stärker, als unter andern Umständen einwirkten, haben mich auch hin und wieder retardirt. Selbst daß ich morgens badete war meinen Vorsätzen nicht günstig.

Hier haben Sie also die negative Seite. Dagegen habe ich einiges ersunden das auf die Zukunft etwas verspricht, besonders auch sind gewisse Betrachtungen und Erfahrungen

im naturhiftorischen Fache nicht unfruchtbar geblieben. Einige Lücken in der Lehre der Metamorphose der Insecten habe ich nach Wunsch ausgefüllt. Ben dieser Arbeit ist, wie Sie wissen, mir nur darum zu thun, daß die schon gefundnen Formeln anwendbarer werden und also gehaltvoller erscheinen, und daß man gedrängt werde neue Formeln zu erfinden; oder vielmehr die alten zu potentiiren. Bielleicht kann ich bald von benden Operationen erfreuliche Benspiele geben.

Das Vorspiel habe ich nochmals durchgesehen und es an Cotta abgeschickt. Es mag nun auch in der weiten Welt graffiren.

Wegen des Honorars habe ich es in Suspenso gelassen und nur geäußert: daß ich von meiner Seite auf Sie zu compromittiren in jedem Falle gern gesinnt bin. Es kann ja ohnehin nur von etwas auf oder ab hier die Rede sepn.

Ich bin neugierig ob Ihnen die Muse günstiger war, und ob sie mir vielleicht auch in diesen letzten Tagen noch etwas bescheren mag. 1

Die Erscheinung von einem friedlich Besitz nehmenden Heere wird Ihnen einige Tage Unterhaltung geben. Was mich betrifft, so will ich, wo möglich, diese Expedition in der Stille abwarten und hinterdrein vernehmen wie es absgelausen ist.

Leben Sie recht wohl. Sagen Sie mir ein Wort und tröften mich über meine lange Entfernung von Ihnen, welche nur durch eine bedeutende Fruchtbarkeit einigermaßen ents schuldigt und entschädigt werden könnte.

Jena am 17. Aug. 1802.

௧.

<sup>1</sup> Das Tagebuch vermerkt am 6. August: "An Eugenien gedacht." Und in den "Tag- und Jahresheften" 1802 berichtet er: "Unter allen Tumulten dieses Jahres ließ ich doch nicht ab, meinen Liebling Eugenien im stillen zu hegen. Da mir das Gauze vollkommen gegenwärtig war, so arbeitete ich am Einzelnen, wie ich ging und stand, daher denn auch die große Ausführlichseit zu erklären ist, indem ich mich auf den sedemaligen einzelnen Kunkt konzentrierte, der unmittelbar in die Anschauung treten sollte." "Eugenie" erhielt später den Titel "Die natürliche Tochter".

### 1008.\*

# Un Belter.

Seitdem Sie, werther Berr Zelter, nichts von mir vernommen, bin ich, ohne eine weite Reise zu machen, meist von Sause entfernt gewesen. In Lauchstädt hatte ich dem Bau eines neuen Theaters vorzustehen und die Eröffnung besselben einzuleiten, woben denn, wie gewöhnlich, in solchen Fällen, für das Vergnügen anderer mit wenig eigenem Veranugen zu forgen mar. Sodann verweilte ich eine Zeitlang in Jena, in litterarischer und bibliothekarischer Ginsamkeit; boch haben weder Lärm noch Stille diegmal etwas hervorgebracht woran der Tonfünftler fein Behagen finden fonnte. Wir wollen hoffen daß eine freundschaftliche Geselligkeit des Winters uns wieder manchmal in einen Inrischen Zustand versetzen wird, welches dann wohl am sichersten geschähe, wenn Sie Ihren Vorsatz ausführten und wieder zu uns famen. Geben Sie mir doch hieruber ben Zeiten eine freundliche Gewißheit . . .

Das Vorspiel, das ich zu der Eröffnung des Lauchstädter Theaters gemacht habe, werden Sie bald gedruckt sehen. Anfangs hatte ich keine Neigung es heraus zu geben, weil alles auf die Gelegenheit, den Moment, die Individualität des Personals, die Gewalt der Musik und der übrigen sinnslichen Darstellung berechnet war, nun mag denn aber was auf dem Papiere stehen geblieben ist, auch in die Welt gehen und wirken so gut es kann.

Geben Sie mir bald ein Zeichen Ihres Andenkens. Weimar d. 31. Aug. 1802.

Goethe.

#### 1009.

# An Schelling.

Für die überschickten Hefte der Menechmen danke recht sehr. Ich wünsche, daß die Übersetzung im Ganzen sich zu dem Theater eignen möge. Auf den wenigen Blättern vorn herein, die ich durchlesen konnte, scheint mir die Sprache innerhalb des Verses nicht gewandt und klar genug; doch vielleicht giebt sich das in der Folge und es läßt sich der Ansang alsdann noch einmal durcharbeiten.

Wegen der bewußten Angelegenheit' wünsche ich Sie freilich zu sprechen. Möchten Sie vielleicht nächsten Mittwoch herüberkommen? da Sie dann, auf alle Fälle, an meinen kleinen Familientisch geladen sind; wenn ich auch selbst, wie es mir widerfahren kann, etwa nicht zu Hause speisen sollte.

Der ich in Hoffnung, Sie bald zu sehen, recht wohl zu leben münsche.

Weimar, am 18. September 1802.

Goethe.

<sup>1</sup> Schelling hatte ben erften Alt feiner Uebersetzung ber Shakespeareschen Menechmen ("Romodie ber Irrungen") übersandt.

<sup>2</sup> Die Angelegenheit ber Scheidung Carolinens von A. B. Schlegel, für beren Serbeiführung Goethe feine Unterftugung verfprochen batte. Um 2. Oftober ichrieb ihm Schelling: "Zugleich folgt ber Entwurf einer Bittschrift an Ge. Durchlaucht in ber bewußten Angelegenheit. Sie maren jo gutig ju erlauben daß fie Ihnen guvor jugeschickt werde." Und bald barauf: "Sier folgt Ihrer Erlaubniß gemäß das Bittichreiben, welches gang fo abgefaßt ift, wie Gie es ichen gelejen, ohne weitere Beranderung oder Buthat. Soffentlich find die außeren Formalien alle richtig beobachtet. Es hangt nun von Ihrer gutigen Bermendung ab, ber Sache guten Erfolg und gunftige Bentung zu verschaffen. Mme. Schlegel legt fie nochmals mit bem größten Butrauen und Dankbarkeit in Ihre Sande. Es muß Gie nicht befremden, wenn Schlegel seine Berpflichtungen defhalb gegen Gie nicht ausdrudt, ba er bem erften Borfat gemäß über diefen Bunct ber Cache ununterrichtet geblieben ift." - Caroline, als Tochter des berühmten Orientaliften Michaelis am 2. September 1763 geboren, hatte 1784 ben Bergmeditus Bohmer geheiratet, 1788 mar fie Bitme geworden. 3m Juli 1796 hatte fie fich mit A. B. Schlegel vermablt. Carolinens Tochter aus erfter Che, Auguste, ftarb im Juli 1800 in Botlet, wohin fich Caroline mit ihr

### 1010.

# Un den Herzog Karl Auguft.

### Ew. Durchl.

haben mir den Brief des jungen Jagemann, aus Paris, mitzutheilen geruht und befohlen, daß ich darüber meine Gedanken äußern möge. Ich thue dieses um so lieber, als ich aus demselben sehe, daß der junge Mann Gesinnungen eines Künstlers zeigt, der etwas zu leisten gedenkt.

Es ift schon eine schöne Einleitung, wenn man die Borzüge der Alten und unter den neuern besonders Rasaels zu schätzen weiß; aber auch hier liegt ein Abweg an der Seite. Denn indem man die höchste Bollkommenheit, die freylich weit genug von uns, in einer unerreichbaren Region zu Hause ist, unverrückt im Auge hat und auf sie loszugehen glaubt; so schätzt man nicht genug das nähere Verdienst, das auf den Zwischenstusen steht, von dem und an dem gar manches zu lernen ist. Desto angenehmer war mirs zu sehen, wie der junge Jagemann von David und seiner Schule denkt und den Vorsatz gefaßt hat daher den mögslichsten Vortheil zu ziehen.

Nicht weniger findet er schöne Gelegenheit, da jetzt nach Paris so viel zusammengebracht ist, den historischen Theil der Kunst zu studiren und die Tugenden so mancher

und Schelling zur Kur hinbegeben hatte. Schelling hatte in Auguste bie ihm zugebachte Lebensgefährtin verloren, hatte jedoch, wie ein Brief Augustens erkennen läßt, längst schon Garoline geliebt, während Carolinens She mit Schlegel, auch durch des letteren längeren Aufenthalt in Berlin, sich immer mehr lockerte. Am 17. Mai 1803 wurde Caroline von Schlegel geschieden; au 26. Juni heiratete ste Schelling, dessen Bater sie traute. Diese glückliche Che wurde am 7. September 1809 durch Carolinens frühen Tod zerriffen.

<sup>1</sup> Maler Ferdinand Jagemann (1780-1820), Bruder ber Schauspielerin und Sangerin; ber herzog ließ ihn in Dien und Paris ftudieren.

<sup>2</sup> Maler Jacques Louis Tavid (1748-1802).

Schulen und Meister kennen zu lernen. Denn ein liberales Anerkennen aller Talente, die wir gewahr werden, ist eine schöne Eigenschaft eines gebildeten Menschen, besonders aber eines Künftlers, die er früh zu erwerben suchen wird, wenn er sich überzeugt daß er nur dann seine eigne Fähigkeiten zu beurtheilen im Stande ist, wenn er gegen die Fähigkeiten der andern gerecht zu seyn versteht. In allen diesen Rückssichten gönne ich dem jungen Jagemann von Herzen das Glück eines längern Ausenthaltes in Paris und din, nach seinen ersten Schritten, überzeugt, daß er diese Vortheile auf das beste nutzen wird.

W. den 28. Sept. 1802.

Ew. Durcht. unterthänigster Goethe.

### 1011.

## An Clemens Brentano.

Unter benen, vor mehr als Einem Jahr, eingeschickten Luftspielen zeichnete sich das hier zurücksommende, durch seinen guten Humor und angenehme Lieder, besonders aus.

<sup>1</sup> Brentano (geb. 8. Sept. 1788), Enkel der Sophie La Roche, Sobn von Goethe Jugendliebe Maximiliane, batte aus Anlah der in den Proppläen gestellten dramatischen Preisausgabe ein Lustipiel einzesandt: "Die Arbeit, die ich überschiekt habe heist Ponce von Leon, als ich sie nach Beimar schiete, rührte mich die Hospinung sehr, Etwas über mein Talent zu hören, das meinen Arbeiten in dieser ängstlichen kritischen Zeit, Muth oder Ende machen sollte, ich dabe nachher oft mit kindischer Bangigkeit die Blätter durchsincht, in denen ich bossen konnte, eine Nachricht über das Schiksal der Kritischen zu erbalten, das war umsonst, und das mancherlei Gerede, das ich vernahm, wie keine Kritischen erfolgen würden. da alle Arbeiten zu sehr unter der Kritisch sinden, hat mich ganz niedergeschlagen. Die lezte Freude, die mir num mein armer Ponce machen kann, will ich mir nun nicht nehmen laßen, es ist die, ihn aus Ihren händen zurüczuerhalten, und der Gedanke, eine eigne Arbeit zu bestzen, der sie vielleicht einige Blicke geschent baben. Aber ich süble hier, daß selbst die Hossinung eine Reliquie ist, indem ich Sie um die Zurückjendung des Wanusscriptes bitte, wenn wirklich keine Kritischen erfolgen dürsten."

Eine öffentliche Recension unterblieb, weil keine der einzesendeten Arbeiten eine Darstellung auf dem Theater zu vertragen schien, und da wir die versiegelten Zettel zu eröffnen kein Recht hatten, warteten wir ab, bis die Stücke zurück gefordert würden, welches nach und nach geschehen ist. Nach Ihrem Begehren erhalten Sie also auch das Ihrige, mit Dank für die Unterhaltung die Sie uns dadurch verschafft haben.

Weimar am 16. Octobr. 1802.

J. W. v. Goethe.

### 1012.

# Un Belter.

Der Fall, mein werthefter Herr Zelter, wegen dessen Sie sich an mich wenden, ist gewöhnlich, aber bedenklich. Der Mensch löst sich frentich gar zu geschwind von denen los, denen er noch manchen Rath und Benstand verdanken könnte, doch diese Unart dient zu seinem Glück, wenn er sich dereinst selbst helsen muß und jeden Rath und Benstand entbehrt. Die Schwierigkeit bleibt immer, ben Jungen und Alten, daß derzenige, der sein eigner Herr senn will, sich auch selbst zu beherrschen wisse, und dieser Punct wird in der Erziehung, aus mehr als Einer Ursache, verabsäumt. Die Beise, wie ich darüber denke, benimmt mir alle Hoffnung an ein schriftliches Wirken gegen Entsernte und gewisser maßen Fremde. In der Gegenwart läßt sich manches leisten; aber nur durch stetige Behandlung.

<sup>1</sup> Zelter hatte ihn gebeten, er möchte auf den jungen Steffann, Zelters Stiefssohn, einwirken durch "einige ernsthafte Worte, die meinem Sohn, der Ihren Namen vergöttert, zugleich zum heil würden."

Das zurückgezogene Wesen des jungen Steffann kenne ich auch an ihm und andern jungen Leuten. Jeder gebildete Mann benimmt ihnen gleich völlig alle Frenheit, und sie mögen sich nicht gerne da befinden, wo sie sich zu weit zurück, ja vielleicht gar in einem Gegensat fühlen.

Wie gern möchte ich mit Ihnen eine folche Materie durchsprechen, die, weil sie sich an alles anschließt, schriftlich

fo schwer zu behandeln ift.

Noch habe ich nicht alle Hoffnung verloren, Sie diesen Winter ben uns zu sehen. Prof. Mener' henrathet und ist ausgezogen. Sie finden deshalb ein leidlicher Quartier.

Voß hat, wie Sie wohl wissen, Entin verlassen und sich in Jena angekauft. Er wünscht sehnlich, mit uns andern,

Sie wieder zu sehen.

Wenn ich gegenwärtig von kleinen Gedichten nichts schicke, so verzeihen Sie. Ich bin eben im Begriff eine Partie derselben durchzuarbeiten und mag sie gern zusammenhalten, bis ich an jedem in seiner Art nichts weiter thun kann.

Wenn Sie Ihren Sohn in die Welt schicken; so lassen Sie ihn ben mir vorben gehen. Haben Sie die Güte sich des jungen Steffanys serner anzunehmen und besuchen uns sobald es möglich ist.

Weimar am 3. Nov. 1802.

Goethe.

### 1013.

# An Friederike Unzelmann. 2

Ihr Sohn,3 liebe kleine Freundin, ift glücklich angekommen, feine Person sowie sein Betragen sind gefällig; auch habe

<sup>1</sup> Goethes bisberiger Sausgenoffe.

<sup>2</sup> Bb. IV, S. 203.

<sup>3</sup> Carl Ungelmann, geb. 1786.

ich ihm schon einiges lesen lassen, und er hat sich aus den verschiedenen Aufgaben recht gut herausgezogen. Auf dem Theater' hoffe ich, soll er bald zu Hause seyn und unser Wunsch in Erfüllung gehen, wenn er sich nur gehörig applicirt.

An den Professor Kästner,2 der Ihnen selbst schreiben wird, lasse ich monatlich 24 rthlr auszahlen; davon gehen ab 19 rthlr 8 gr für Kost, Logis pp und die überbleibenden 4 rthlr 16 gr sind zu Musik- und andern Stunden bestimmt. Sie geben, wie ich höre, dem Knaben noch ein ansehnliches Taschengeld, wovon er, wenn er wirthschaften lernt, manches bestreiten kann; auch sorgen Sie für Kleidung pp. Möge er Ihnen das alles durch seine Fortschritte lohnen!

Wegen der vierteljährigen 50 rthlr schicke ich gelegentlich eine Anweisung. Gegen Weihnachten hören Sie mehr von mir. Wie sehr werde ich mich freuen, wenn der Knabe sich dergestalt ausbildet, um einigermaßen neben seiner Mutter erscheinen zu können.

Leben Sie recht wohl und meiner eingebenck. Gegen Neu Jahr hören Sie wieder von mir.

23. d. 10. Nov. 1802.

Goethe.

### 1014.

An die Mitglieder der Hoffapelle.

Fürstl. Hof=Theater Commission hat, mit äußerstem Mißfallen, vernommen, daß die Glieder der ihr untergeordneten Fürstl. Hostapelle sich unterfangen, vor einigen Tagen, eine

<sup>1</sup> Er trat zuerft am 29. November als "Gurge" in Balls "Die beiben Billets" auf, vergl. Brief 1017.

<sup>2</sup> Gpmuafialprofeffor 3ob. fr. Raftner.

Bersammlung in dem Comödienhause zu verabreden. Dieser ungebührliche Schritt wird denselben hiermit nachdrücklich verwiesen und dergleichen gesetzwidrige Zusammenkünfte, so wie jede von sämmtlichen Mitgliedern etwa zu unterzeichnende oder in ihrem Nahmen zu überreichende Vorstellung, alles Ernstes, unter Androhung mißliediger Verfügungen, ausdrückslich, untersagt; wogegen jedem Einzelnen der bisherige Weg der Registratur, ben fürstl. Hoftanzlen, zu Darlegung bescheidner Wünsche, unbenommen bleibt.

Weimar am 15, Nov. 1802.

### 1015.

# An J. S. Boß.

(30. November.)

Durchlaucht der Herzog, der Ihnen, verehrter Mann, gern etwas Angenehmes zum Eintritt in sein Land erzeigte, hat hiervon durch Ertheilung der Schriftsässigkeit ein Merkmal zu geben geglaubt. Ihre Jenaischen Freunde werden das Angenehme, das mit diesem Privilegio verbunden ist, bald erklären. Ich lege die Copie dessen, was an fürstliche Regierung ergangen, hier bei.

Sie erhalten zugleich einige Arbeiten, die gewiffermaßen nur durch unmittelbare theatralische Zwecke entschuldigt werden können. Ich würde sie Ihnen nicht vorlegen, wenn ich nicht wünschte Ihre Meynung über unsern zehen- oder eilfsilbigen Jambus näher zu vernehmen.

Wenn ich das Vergnügen habe Sie wieder zu sehen, so erlauben Sie mir wohl über eines und das andere anzufragen

<sup>1 &</sup>quot;Bas wir bringen" und die Uebersehungen des "Mahomet" und des "Tancred".

und zu Erleichterung meiner Absicht, einige Scenen gegenwärtiger Stücke mit Ihnen durchzugehen. So wie ich überhaupt noch einige andere dramatische Angelegenheiten an Sie zu bringen wünschte.

Möchten Sie doch bei dem endlich eintretenden unfreundlichen Wetter sich recht wohl befinden und meiner freundschaftlich gedenken.

### 1016.

# An den Herzog Karl August.

(Ende November.)

# Durchlauchtigster pp.

Em. pp. haben uns, mittelst Rescripts vom 5 ten dieses, zu befehligen gnädigst geruht: über die Bedenklichkeiten, welche der Anstellung des Concertmeisters Destouches bey dem Unterricht des Chori musici alhier entgegen stehen, unterthänigst gutachtlichen Bericht zu erstatten, und wir versehlen nicht, diesem höchsten Besehle submisseste Folge zu leisten.

Da man, von Seiten fürftl. Theatercommission, ohne Mitwirkung des Chores, die Aufführung der Oper zu leisten nicht im Stande wäre; so hat es ihr frenlich wünschenswerth geschienen, wenn ein und dieselbe Person an beyden Orten Einfluß haben könnte.

Wird der fünftige musikalische Unterricht, ben hiesigem Gymnasio, dergestalt eingeleitet, daß für ein tüchtiges Fundament gesorgt ist; werden, ben geistlichen Handlungen, solche Stücke aufgeführt, die aus dem wahren Charafter

<sup>1</sup> Reranlagt burch herbere Ginipruch gegen die heranziehung bes Seminarund Ghunnafialchores, ber übrigens erfolglos blieb.

einer Kirchenmusik nicht heraus treten; so wird es den jungen Leuten, in der Folge, weder an Geschick noch Geschmack fehlen, diesen Theil ihrer Pflichten zu erfüllen.

Von Seiten des Theaters hat man gegenwärtig schon die Einrichtung getroffen, daß die Proben von 11—12 und Abends von 4 Uhr an gehalten werden; auch wird hierinn zu beyderseitiger Zufriedenheit vollkommene Ordnung bestehen können, wenn der Concertmeister Destouches die dortigen Verhältnisse kennt und seine Incumbenzen zu vereinigen sucht.

Außer allen Zweifel scheint es gesetzt zu senn, daß schon dadurch viel Zeit und Mühe erspart wird, wenn ein Lehrer mit seinen Schülern etwas unternimmt, die er kennt, die seine Methode gewohnt sind und die er auf mehr als eine Weise zu üben verpslichtet ist.

Was der Concertmeister Destouches ben dem Inmasio, unbeschadet seines Dienstes ben Hof und Theater, zu leisten gedenkt, ist von demselben in der Beylage verzeichnet worden.

Wie wir nun die deßfallsigen Entschlüsse Ew. Hochfürstl. Durchl. in schuldigster Devotion, so wie die allenfallsige Remuneration desselben, anheim geben; so können wir nicht unbemerkt lassen: daß es ben einer Sache, die so mancherlen Seiten hat, und woben so viel auf persönliche Verhältnisse ankommt, vielleicht räthlich senn möchte die Einrichtung, nur zum Versuch, auf eine gewisse Zeit zu treffen und von der Ersahrung zu erwarten, in wie sern die concurrirenden und, hie und da, vielleicht streitenden Interessen vereinigt werden könnten.

Die wir pp.

<sup>1</sup> Als Rachfolger des verftorbenen Kantors Rempt.

### 1017.

# Un Friederife Ungelmann.

Ihr Söhnlein, meine liebe kleine Freundin, ift, wie Sie aus benliegendem Zettel sehen werden, nunmehr aufgetreten und hat sich daben als einen wackren Sohn gezeigt. Er besitt von Natur gar manches, was durch feine Mühe erworben wird, bildet er das aus, und sucht zu überwinden was ihm etwa entgegensteht; so können Sie Freude an ihm erleben.

Nachdem ich sein Talent hie und da versucht hatte, kam ich auf den einfachen Gedanken ihm den Gürge in den benden Billets zu geben, den soll er nun auch im Stammbaum und im Bürgergeneral machen, woben manches zu lernen ist. Das erstemal übereilte er die Rolle zu sehr; weil aber jederman das Stück gleichsam auswendig weiß und er sich sehr dreist, gewandt und artig benahm, auch einige naive Hauptstellen glücklich heraushob; so gewann er sich Gunst und Bensall, die sich, hoffe ich, nicht vermindern sollen.

Er hat Luft zu dem Bruder des Mädchens von Marienburg<sup>2</sup> bewiesen, eine Rolle die ihm unser Becker abtritt, mit dem er überhaupt in gutem Verhältniß steht, dessen Dauer ich wünsche. Ich werde, ehe er auftritt, jedesmal seine Rolle, es sen auf dem Theater, oder im Zimmer, hören, um zu sehen, wo es hinaus geht. An fortdauernden Erimerungen, besonders, ansangs, wegen des technischen, soll es nicht sehlen. Übrigens kann man ben seinem Talent dem Glück und der Routine viel überlassen.

Bey einer Theaterdirecktion ist, wie Sie wissen, wenig Freude und Trost zu erleben, indessen hoffe und wünsche ich, daß er mir die Zusriedenheit, die ich mir, in der Folge, von ihm verspreche, nicht verkümmern werde.

<sup>1</sup> Chaufpiel in fünf Aften von Rratter.

<sup>2</sup> Chaufviel von Kratter, bearbeitet von Bulpius.

Gegen Weihnachten will ich, mit seinem Hausvater, dem Prosessor Käftner, ein ausführliches Gespräch halten, der bis dahin schon mehr Gelegenheit hat ihn kennen zu lernen.

Theilen Sie meinen Brief Ihrem werthen Gatten, nebst vielen Empfehlungen, mit. Jedermann will den Vater in diesem Sprößling sehen, möge er doch ben uns recht wohl gezeihen!

Ich drücke Ihnen die Hand und küsse Ihre freundlichen Augen. W. d. 2. Dez. 1802. Goethe.

#### 1018.

### Un Belter.

Wenn ich in diesen trüben Tagen an erheiternde Gegensstände dachte; so erinnerte ich mich öfters Ihrer vorjährigen erfreulichen Gegenwart. Die Hoffnung Sie bald wieder zu sehen ist gering, und doch ist mein Wunsch daß immer ein Faden zwischen uns fortgesponnen werde.

Nehmen Sie also den Grafen und die Zwerge, die sich hier produciren, freundlich auf, die erst jetzt, wie mich dünkt, Art und Geschick haben. Hegen Sie diese muntern Wunderzgeburten im treuen musikalischen Sinne und erheitern Sich und uns einige Winterabende. Nur lassen Sie das Gedicht nicht aus den Händen, ja, wenn es möglich ist, halten Sie es geheim.

Mein ganzes Hauswesen denkt Ihrer mit Anhänglichkeit und Liebe.

Weimar am 6. Dec. 1802.

Goethe.

<sup>1</sup> Die Ballade erhielt später den Titel "hochzeitlied" ("Bir fingen und sagen vom Grafen so gern").

### 1019.

# An Schiller. 1

(16. December.)

Serzlich danke ich für den freundschaftlichen Anteil. Ein ganz kleines Mädchen ist ben uns glücklich angekommen. Biß jetzt geht alles gut. Die Kleine<sup>2</sup> wird sich Ihres Andenckens recht erfreuen.

### 1020.

# An Schiller.

Bey uns geht es nicht gut, wie Sie mir vielleicht gestern in der Oper's anmerckten. Der neue Gast wird wohl schwerlich lange verweilen und die Mutter, so gesaßt sie sonst ist, leidet an Körper und Gemüth. Sie empfielt sich Ihnen bestens und fühlt den Werth Ihres Antheils.

Seute Abend hoffe ich doch zu kommen um die Lucken meines Wesens durch die Gegenwart der Freunde auszufüllen.

d. 19. Dez. 1802.

**G**.

### 1021.

# An Genaft und Beder.5

Die ben dem hiesigen Theater von Zeit zu Zeit bemerkten Mängel und Nachläffigkeiten hat Fürstl. Commission bisher

<sup>1</sup> Ter erfte Brief, ber die Abresse trägt "Herrn hofrat v. Schiller"; am 16. November mar das Abelsdiplom aus Wien in Weimar eingetroffen.

<sup>2</sup> Chuft ane.

<sup>3 &</sup>quot;Gamilla" ron Paer.

<sup>4</sup> Das Rind ftarb bereits am 21. Dezember.

<sup>5</sup> Die beiden "Wöchner".

beshalb stillschweigend übergangen, weil ben den Mitgliedern überhaupt ein so vorzüglicher guter Wille und ein schätzbares Anstrengen herrschend ist.

Da aber leider zuletzt manche Unregelmäßigkeiten wieders holt, ja sogar öffentlich, vorgekommen, so sieht man sich genöthigt, nachstehendes zu verordnen:

Sollte ein Mitglied ohne Urlaub verreisen; eine Probe gänzlich versäumen, oder besonders ben Hauptproben aufzutreten verweilen; ben der Aufführung aus irgend einer Scene völlig wegbleiben, oder sein Auftreten verspäten; sollte anderes Unziemtiche als Lärm in den Garderoben oder auf dem Theater vorkommen: so wird solches mit genauer Bemerkung der Umstände ben dem Rapport solgenden Tages angezeigt, damit nach Besinden der Umstände die dessallsige Zurechtweisung und Uhndung vor Ende der Woche ungesäumt verfügt werden könne.

Weimar den 3. Jänner 1803.

Commissio.

#### 1022.

An Johann Jakob Willemer.1

Weimar, den 24. Januar 1803.

Indem ich das kleine artige Stück, als ben uns nicht aufführbar, zurücksende, halte ich es, nach unsern alten freunds schaftlichen Verhältnissen, für Pflicht, die näheren Ursachen anzugeben:

<sup>1</sup> Geheimrat J. J. Willemer in Frankfurt, der fratere Gatte Mariannens. Borftebenden Brief hat Goethe in den "Tag» und Jahresheften" 1.03 wiedergegeben. Er bemerkt von Willemers Stück: . . . "ein kleines Lusthpiel mit dem Titel: Der Schädeltenner, die respektablen Bemühungen eines Mannes wie Gall lächerlich und verächtlich machend."

Wir vermeiden auf unserm Theater, so viel möglich, alles, was wissenschaftliche Untersuchungen vor der Menge herabseten könnte, theils aus eigenen Grundsätzen, theils weil die Akademie Jena in unserer Nähe ist und es unstreundlich scheinen würde, wenn wir das, womit sich dort mancher sehr ernstlich beschäftigt, hier leicht und lächerlich nehmen wollten.

Gar mancher wissenschaftliche Versuch, der Natur irgend ein Geheimniß abgewinnen zu wollen, kann theils für sich, theils auch durch Charlatanerie der Unternehmer, eine lächersliche Seite bieten und man darf dem Komiser nicht verargen, wenn er, im Vorbengehen, sich einen kleinen Seitenhieb erlaubt. Darin sind wir auch keinesweges pedantisch; aber wir haben sorgfältig bisher alles, was sich in einiger Vreite auf philosophische oder litterarische Händel, auf die neue Theorie der Heilfunde u. s. w. bezog, vermieden. Aus eben der Ursache möchten wir nicht gern die Gallische wunderliche Lehre, der es denn doch, so wenig als der Lavaterischen, an einem Fundament sehlen möchte, dem Gelächter Preis geben, besonders da wir sürchten müßten, manchen unserer achtenswerthen Zuhörer dadurch verdrießlich zu machen.

Haben Sie übrigens Dank daß Sie ben dieser Gelegenheit sich meiner erinnern wollen und erhalten mir auch fünstighin ein freundschaftliches Andenken.

### 1023.

# An W. v. Humboldt.

Wenn der Januar nicht vorben gehen foll, ohne daß ich einen Brief an Sie abschicke, so muß ich mich, aus dem

<sup>1</sup> Mie Goethe zu Beginn bes 10. Auftrittes von "Bas wir bringen". ("Das scheint mir ein Physiognomist zu sein" 20.)

Stegreife, einen Abend, da alles in der Comodie ift, entschließen zu dictiren, ohne daß ich eben weiß was ich zu fagen habe. Denn was konnte ich Ihnen fagen, da Sie im Genuß alles deffen sind i über deffen Entbehren ich zeit= lebens nicht zur Ruhe komme. Es vergeht kein Tag, daß ich nicht benm Unblick des großen Prospects von Rom, oder irgend einer andern Charte, besonders da mein Knabe jett römische Antiquitäten studirt, halb unzufrieden ausrufe: Diesen Weg können nun die Freunde machen, wenn es ihnen beliebt! Gie gehen um die Coloffen auf Monte Cavallo, die ich nur noch wenige Minuten in meinem Leben zu sehen wünschte, ganz beguem herum und von da hängt es blos von ihnen ab, sich zu andern köstlichen Gastmahlen hinzubewegen, indeß wir arme Nordländer von den Brosamen leben, die keineswegs vom Tische fallen, sondern die wir uns. noch überdieß, mit Mühe, Zeit und Roften zu verschaffen haben. Damit Sie aber geneigt werden, mir zu jeder Stunde auch nur das Augenblicklichste Ihres Zustandes zu melden; so will ich, ohne Bedenken, ob das was ich schreibe auch werth sen eine so große Reise zu machen, hiermit folgendes erzählen.

Eine Indisposition, die mich übrigens an einer leide lichen Stubenexistenz nicht hindert, hält mich, seit dem Ansfange dieses Jahrs, zu Hause, hier sind die 1400 Mionnetisschen Schweselpasten antiker Münzen, für die Anschauung ein großer Gewinn. Ich habe sie so lange angesehen und von allen Seiten betrachtet, bis ich fremder Hülse bedurfte, dann nahm ich Eckhels fürtrefsliches Werk vor, und freute mich an der breiten Ersahrung, an dem schön geordneten

<sup>1</sup> humboldt befand fich in Rom.

<sup>2</sup> Sammlung des Rumismatifers Ih. Edmond Mionnet (1770-1842).

<sup>3</sup> Numismatifer Jof. hilarins v. Edhel (1737-98).

Bortrag, an der großen Redlichkeit zum Geschäft und der daraus herfließenden durchgängigen Treue.

Wie angenehm ift mirs, feinen Widerspruch mit meinen eignen Unsichten und zugleich das ganze historische Bedürfniß so fräftig und zweckmäßig dargestellt zu finden.

Hierzu tritt noch Mener nut seinem scharfen Blick in die Unterscheidungszeichen der Kunstepochen, dadurch denn eine schöne Unterhaltung bewirckt wird.

So sieht es also von dieser Seite, wenigstens im kleinen Format, noch ziemlich leidlich aus! Ferner sind mir einige eigenhändige Radirungen trefflicher Meister, diese Tage, zugefommen, wodurch ich in die Eigenthümlichkeit ihres Naturells und ihrer Studien ganz erfreuliche Blicke wersen konnte, so wie die Kenntniß des Ganzen doch immer dadurch erhalten und aufgefrischt wird.

Die Stunden, in welchen etwas Productionsähnliches ben mir sich zeigte, habe ich auf die neue Ausgabe meiner Übersetzung des Cellini verwandt, wozu ich, in einem Anhang, einiges hinzufüge, das den Zustand damaliger Zeit und Kunst einigermaßen näher bringen soll. Wenn Sie es fünstig einmal in Rom lesen, so haben Sie Nachsicht! Es sind mehr Nachstänge als daß es der Ton selbst wäre.

Schiller wird wohl selbst schreiben. Ich habe ihn in mehrern Tagen nicht gesehen, er hält sich auch zu Hause, um eine Arbeit zu vollenden, die er sehr glücklich angefangen hat.

Mener hat sich in diesen Tagen verheirathet und ist, wie billig, in seiner eignen Häuslichkeit geschäftig.

So haben Sie also, von einem ziemlich einsamen Freund aus Norden, wo es seit länger als vierzehn Tagen, ohne Schnee, sehr heiter kalt ist, die ersten Nachrichten. Ich werde fortsahren, gegen Ende jedes Monats Ihnen ein Blatt

<sup>1 &</sup>quot;Braut von Meffina".

folder Confessionen zu schicken und bitte mir das Gleiche aus. Ich weiß von Alters her, daß man entfernten Freunden gar nicht schreibt, wenn man darauf warten will, bis man ihnen etwas zu schreiben hat. Daß ich Ihnen benden' für die Nachrichten von Florenz und für alle freundliche Erinnerung von Bergen danke, verfteht fich. Können Sie mir, da Sie wissen mas mich freut, gelegentlich etwas schicken, fo werden Sie mich fehr verbinden. Bezeichnen Sie mir nur, ohne Umstände, Ihren Geschäftsträger, dem ich die Auslagen sogleich erstatten kann. Vielleicht nimmt Fernow 2 was mit? Denn man wünscht doch immer wieder, durch etwas Gutes, neu gereizt zu werden. Ben meiner Durchreise durch Kassel bemerkte ich einen fehr schönen Ropf in Marmor, einer mahr= haften Venus Urania, davon ich jetzt einen Abauß besitze; leider ift das Original beschädigt und der Abguß ungeschickt geformt. Und doch macht er mir große Freude. Wie glücklich find Sie, in der Nähe so mancher unschätzbaren Originale zu wohnen. Kuffen Sie der Minerva Iustiniani doch ja von mir die Hand.

Wie es jett in Rom mit den sogenannten Ciceronen, mit den Künstlern und dem Kunsthandel aussieht, schreiben Sie mir doch ja und gedenken Sie mein auf allen sieben Bergen, so wie im Tiberthal, von Ponte Molle bis nach St. Paul suor de mura, und über alles erhalten Sie sich gesund.

W. d. 27. Jan. 1803.

Bisher habe ich mich mit den benden Freunden besprochen, das fernere soll an die liebe Frau besonders gerichtet seyn.

Sie haben mir, durch den Bericht über die Gemählde in Spanien, einen Schatz hinterlassen, für den ich Ihnen

<sup>1</sup> Sumboldt und feine Gattin Caroline.

<sup>2</sup> Bergl. Bb. IV, S. 141.

nicht genugsam danken kann. Er wird oft genug consultirt, wenn die Rede davon ist, wohin manches bedeutende Gemählde gekommen sen. Nun werden Sie aber auch mancherlen Fragen nicht entgehen, die ich aus Rom von Ihnen beantwortet wünschte.

Zuvörderst wollte ich Sie bitten mir von den lebenden Künstlern einige Nachricht zu geben, und zwar vor allen Dingen von den deutschen. Wer daselbst übrig geblieben, oder neuerlich hingekommen? wie es mit ihrer Persönlichseit steht und ihren Arbeiten, was sie am besten machen, was sie fertig haben, was sie sich für ihre Arbeiten, wenn man sie bestellte, bezahlen lassen? Besonders wie es mit Reinhardt ist. Sehen Sie sich doch auch nach einem Stuttgarder um, der sich auszeichnen muß, dessen Nahmen ich aber vergessen habe.

Ehemals war auf dem Corso ein Kunsthändler, den man den Genuesen hieß, er hatte meist nur alte Sachen. Besteht er noch? und wie siehts in seinem Laden auß?

Ist vielleicht, aus dieser Sündsluth der Revolution, irgend etwas neues der Art entstanden?

Überhaupt thun Sie es ja, daß Sie mir, wenn Humboldt auch nicht Zeit hat, alle Monate schreiben, Sie sollen in gleicher Epoche einen Brief von mir haben, der wenigstens meinen Zustand ausdruckt, andere Freunde und Freundinnen werden wieder, von andern Seiten, die Fäden fortspinnen, die Sie mit uns verbinden.

Daß Frau von Wolzogen zurückgekommen ist,2 wissen Sie wohl schon, daß sie aber von ihrer republikanischen Reise als die entschiedenste Tyrannenseindin zurückgekommen, ist Ihnen vielleicht noch nicht so ganz klar. Ich muß Sie hiervon benachrichtigen, damit es Sie nicht überrascht, wenn

<sup>1</sup> Der Landschaftsmaler Joh. Christian Reinhardt (1761-1847).

<sup>2</sup> Aus Paris, wo fie fich mit ihrem Gatten, der den Erbpringen dorthin begleitet, aufgebalten batte.

uns die Berfafferin der Agnes von Lilien nächstens mit einer Charlotte Cordan in Erstaunen setzen sollte.

Lassen Sie sich es auch nicht verdrießen, mir von Jahrszeit und Witterung einiges zu melden, man mag doch gar zu gern wissen wie sich der Himmel in fremden Landen aufführt. Ben uns ist nach langer anhaltender trockner Kälte seit gestern die erste Schlittenbahn. Und hiermit meine besten Wünsche für Ihr Wohl.

B. d. 29. Jan. 1803.

### 1024.

# Un Belter.

Ich begreife recht wohl, daß eine Entschließung dazu gehört seinen Kreis zu verlassen und, in dieser Jahreszeit, auswärtige Freunde aufzusuchen. Dießmal aber hat mich Ihr absagender Brief in gar vielsachem Sinne betrübt. Außerdem was wir, für das Allgemeine und Höhere der Kunst, durch Communication, würden gewonnen haben, bin ich noch in dem besondern Fall, daß ich, diesen Winter, mit der Organisation der Oper und des Orchesters mehr für die Zukunst als für den Augenblick beschäftigt bin, woben ich Ihren Benstand mir als ganz unentbehrlich gedacht habe.

Die Wichtigkeit des alten sprichwörtlichen Rathes: gehe vor die rechte Schmiede! ift mir früh einleuchtend gewesen; aber was hilft die Einsicht, wenn die Schmiede so weit liegt, daß man mit seinem Geschirr sie nicht erreichen kann.

Ich darf daher die Hoffnung Sie zu sehen nicht aufgeben und thue deswegen einen Vorschlag, den Sie freundlich aufnehmen werden.

Wäre es möglich daß Sie mehr oder weniger Zeit fänden einen Ausflug zu uns zu unternehmen; so würde ich,

in meiner gegenwärtigen Lage und in Rücksicht des großen Bortheils den ich für die Anstalten, die mir am Herzen liegen, durch Sie erwarte, mich verpflichtet fühlen Ihnen wenigstens die Kosten der Hin= und Herreise zu erstatten und für Ihren hiesigen Ausenthalt zu sorgen. Wollten Sie alsdann die Beschwerlichkeit der Reise und die Berwendung Ihrer kostdaren Zeit gegen das Bergnügen aufrechnen, das Sie allenfalls ben uns genießen möchten; so blieben wir doch nicht in so hohem Grad Ihre Schuldner und es ließe sich vielleicht eine Leitung treffen, daß wir uns, wo nicht mit Ihrem großen Bortheil, doch wenigstens ohne Ihren ökonomischen Nachtheil, auch fünftig öfters sehen könnten.

Bedenken Sie das und sagen mir Ihre Gedanken über diesen Vorschlag, auf den ich um so eher eine günstige Antwort hoffe, als Sie wegen der Zeit keineswegs genirt sind, und binnen hier und Pfingsten Ihre Ankunst uns jeden Tag willkommen senn würde.

Noch steht Ihr Zimmer ruhig und bereit Sie zu empfangen. Alle Freunde gedenken Ihrer mit Enthusiasmus, welcher durch die gestern erst wieder aufgeführten neuen Compositionen des Reiterliedes und der Zwerge aufs neue angefacht worden. Schiller dankt sehr lebhaft.

Es ift ein neuer Tenor<sup>3</sup> ben uns angelangt, der eine sehr schöne Stimme hat, aber in jedem Sinne noviz ist. Was würde ihm und uns ein Wink seyn, auf welche Weise er sich weiter zu bilden hätte. Ich nenne nur dieses einzige Glied aus der Kette der Verbindlichkeiten die wir Ihnen schuldig zu werden wünschten.

<sup>1</sup> In "Ballenfteins Lager".

<sup>2</sup> Grethes "Sochzeitelied".

<sup>3</sup> Brand.

Daß die Verbefferung unsers Theaters und besonders der Musik, in Rücksicht der Vermählung unseres Erbprinzen, und der in dem letzten Viertel des gegenwärtigen Jahres nothwendigen Feste u. s. w. ein ernsthastes Geschäft sen, brauche ich nicht zu sagen, so wie ich meine gethane Vorschläge und Vitten nicht wiederhole.

Die verlangte, sehr liebenswürdige Composition liegt ben. Wenn Sie die von Herder ehemals herausgegebenen Bolkslieder durchlausen, so wie seine zerstreuten Blätter, sinden Sie gewiß manches was Sie anspricht. Ich wünsche sehr, daß, in meinen kleinen Conzerten, jener Freund sich über sich selbst verwundere, wenn er seine Arbeiten durch Ihr Organ wieder vernimmt.

Sagen Sie mir doch ein gründliches Wort wie Sie Madame Mara 2 gefunden?

Leben Sie recht wohl und laffen mir bald ein erfreuliches Wort hören.

W. d. 10. März 1803.

Goethe.

### 1025.\*

# An W. v. Humboldt.

(14. März.)

Der Februar ist vorbengegangen, ohne daß ich einen Brief an Sie abgelassen hätte. Mein Anhang zum Cellini und dessen schließliche Redaction hat mir noch viel zu schaffen gemacht. Einige Parthieen davon, hoffe ich, sollen Sie mit Vergnügen lesen. Diese Arbeit wäre ich nun los, und gleich rückt schon wieder manches andere an.

<sup>1</sup> Erbprinz Garl Friedrich, der sich in Begleitung Wolzogens im Juli nach Betersburg begab, wo die Berlobung mit der Großfürstin Maria Kaulowna stattsfand. Die Vermählung, die hier schon als etwas Bestimmtes behandelt wird, erfolgte erst 1804.

<sup>2</sup> Die große Cangerin Gertrud Elifabeth Mara (1749-1833).

Doctor Chladni' war vor einiger Zeit hier. Durch ein abermals neuersundnes Instrument introducirt er sich ben der Welt und macht sich seine Reise bezahlt; denn ben seinen übrigen Berdiensten um die Akustif könnte er zu Hause sizen, lange weilen und darben. In einem Quartbande' hat er diesen Theil der Physik recht brav, vollständig und gut geordnet abgehandelt. Wenn man sich nach einem höhern Standpunkte umsieht, wo das Hören, mit seinen Bedingungen, als ein Zweig einer lebendigen Organisation erschiene; so ist es jeht eher möglich dahin zu gelangen, weil eine solche Vorarbeit gemacht ist, die dann freylich, von den Nachsolgern, noch tüchtig durchgesnetet werden muß.

Die von ihm entdeckten Figuren, welche auf einer, mit dem Fiedelbogen, gestrichnen Glastafel entstehen, hab ich die Zeit auch wieder versucht. Es läßt sich daran sehr hübsch anschaulich machen, was das einfachste Gegebene, unter wenig veränderten Bedingungen, für manchfaltige Erscheinungen hervorbringe.

Nach meiner Einsicht liegt kein ander Geheimniß hinter diesen wirklich sehr auffallenden Phänomenen.

Für das Gehör, im höhern Sinne, hat indessen auch unser wacker Zelter gesorgt, der durch Compositionen einiger Lieder, von Schiller und mir, unsre Winterstunden sehr erheitert hat. Er trifft den Charakter eines solchen, in gleichen Strophen, wiederkehrenden Ganzen trefflich, so daß es in jedem einzelnen Theile wieder gefühlet wird, da wo andere, durch ein sogenanntes Durchcomponiren, den Eindruck des Ganzen durch vordringende Einzelnheiten zerstören.

Er hatte uns Hoffnung gemacht diesen Winter zu kommen; ift aber abgehalten worden, wodurch ich, für Genuß, Belehrung und Benhülfe sehr viel verliere . . .

<sup>1</sup> Ernst Florens Fr. Chladni, Physiker (1756—1827) reiste damals mit seinem "Clavicylinder".

<sup>2 &</sup>quot;Lehrbuch ber Afuftit".

# Un Friederife Unzelmann.

Sie haben mich, liebe kleine Freundin, durch Ihr köstliches Geschenk auf's Angenehmste überrascht, indem Sie mir zugleich einen Beweiß Ihrer Neigung und eine musterhafte Arbeit überschicken. Man sieht nicht leicht an Form, Farbe, Verguldung, Behandlung etwas so Vollendetes.

Daß Sie bei Vorstellung der Jphigenia<sup>2</sup> eine satte Farbe an der Kleidung mit gebraucht, erfreut mich sehr. Das schreckliche, leere, melancholische Weiß verfolgt uns vom Augenblick des Negligés bis zur höchsten Repräsentation. Man flieht die Farben, weil es so schwer ist, sich ihrer mit Geschmack und Anmuth zu bedienen.

Mit Ihrem Söhnlein werden Sie Gebuld haben, wenn manchmal die Nachricht einer kleinen Unvorsichtigkeit zu Ihnen gelangt. Solche Kinder, in fremde Verhältnisse versetzt, kommen mir vor wie Bögel, die man in einem Zimmer fliegen läßt; sie fahren gegen alle Scheiben, und es ist schon Glück genug, wenn sie sich nicht die Köpse einstoßen, ehe sie begreisen lernen, daß nicht alles Durchsichtige durchdringlich ist.

Ich kenne das Pädagogische überhaupt und besonders die Theaterpädagogik gut genug, um zu wissen, daß eigentlich hauptsächlich Alles darauf ankommt, daß der Mensch einsehen lerne, was ihm sehlt, wodurch er es alsdann gewissermaßen schon erlangt, weil zu der Einsicht des Rechten und Nüglichen sich das Wollen sehr geschwind gesellt.

Wir haben in diesem Augenblicke ben unserm Theater ein halb Duzend Individuen, die alle etwas zu werden versprechen. Stünde ich in einem größeren Berhältniß, so

<sup>1</sup> Eine Taffe mit bem Portrat ber Runftlerin als Sphigenie.

<sup>2</sup> Berliner Aufführung rom 27. Dezember 1802.

<sup>3</sup> Dem jungen Schauspieler Carl.

müßte ich ihrer funfzig haben; denn was an Einem geschieht, sei es wenig oder viel, geschieht am Andern, und eigentlich ist, wie oben gesagt, die Hauptsache, daß nach und nach die Ausmerksamkeit eines Jeden auf sich selbst erregt werde, eine Operation, die in der Masse viel leichter ist als im Einzelnen.

Solche Reflexionen, die, wie ich merke, beinahe ein pedantischerodomontisches Ansehen gewinnen wollen, verzeihen Sie mir gewiß, wenn Sie bedenken, daß ich dadurch nur der Mutter Geduld und Nachsicht empsehlen will, die ich selbst in hohem Grade ausüben mag. Wenn Ihr Karl erst einmal unsern ganzen Theaterkurs durchlaufen hat, mit in Lauchstädt und Rudolstadt gewesen ist, einsehen lernt, daß man, um dauernden Beisall zu gewinnen, etwas über sich selbst vermögen muß, so wird vielleicht geschwind entstehen, was wir wünschen. Bis jetzt habe ich recht gute Hoffnung und sehe, wie billig, über Alles weg, was auf die Mittelzeiten der Bildung hindeutet. Die Hauptsrage ist, ob wir zu den Epochen unserer Zwecke gelangen können? Sie sollen darüber zur rechten Zeit meine aufrichtigen Gesinnungen vernehmen.

Leben Sie recht wohl und fahren fort, meiner mit Neigung zu gedenken.

Weimar, den 14. März 1803.

Goethe.

### 1027.

An v. Hendrich. 1

Hochwohlgeborner Insonders Hochzuehrender Herr.

Ew. Hochwohlgeb. ist bekannt, welcher anftändigen Ruhe wir uns in dem weimarischen Schauspielhause erfreuen;

<sup>1</sup> Kommandant bon Jena.

besonders haben sich die jenaischen Studirenden, seit der veränderten Einrichtung des Saals, musterhaft betragen, indem von denselben weder ein Zeichen der Ungeduld, noch des Mißfallens, selbst nicht eines allzulauten Benfalls ausgegangen. Um so unerwarteter war es, daß, nach dem Schluß der Braut von Messina, ein, dem Dichter zwar schmeichelhafter, den Verhältnissen aber unangemeßner Dank ausgerufen wurde.

Hätte man diesen Zuruf als reine Ergießung des guten Willens, einer fremden, mit den hiesigen Einrichtungen unbekannten Jugend ansehen können; so ließe sich allenfalls darüber hinausgehen; auffallend mußte es dagegen senn, daß die Veranlassung zu dieser Acclamation vom Valkon ausgegangen, noch mehr aber, da, von mehrern Seiten, als gewiß angegeben wurde, daß der jüngere Herr Schützsich einer solchen Übereilung schuldig gemacht.

Ew. Hochwohlgeb. habe ich daher auf besondern Besehl Serenissimi den Auftrag zu ertheilen: daß Dieselben gedachten Doctor Schütz vor sich kommen lassen, um von ihm zu vernehmen, wie er als ein Eingeborner, dem die Sitten des hiesigen Schauspielhauses bekannt senn mußten, sich eine solche Unregelmäßigseit habe erlauben können? woben Sie ihm Serenissimi Mißsallen und eine bedrohliche Weisung für künstige Fälle, auf das nachdrücklichste, werden zu erkennen geben.

Als Fürstl. zu diesem Geschäft bestellter Commissarius habe ich serner Ew. Hochwohlgeb. angelegentlich zu ersuchen: ben schicklicher Gelegenheit, die akademische Jugend zu Fort-

<sup>1</sup> Dr. Schüt, ber Sohn bes Hofrats Prof. Schüt, des herausgebers der "Litteratur-Zeitung", hatte nach der eisten Aufführung der "Braut von Meisina" am 19. März einen Bivatiuf auf Schüller ausgebracht, in den die Jenaer Studenten und ein großer Teil des Publikums mit eingestimmt hatten.

setzung einer ruhigen Theilnahme am hiesigen Schauspiel, durch diensame Vorstellungen, zu ermahnen.

Bey uns kann kein Zeichen der Ungeduld Statt finden, das Mißfallen kann sich nur durch Schweigen, der Benfall nur durch Applaudiren bemerklich machen, kein Schauspieler kann herausgerusen, keine Arie zum zwentenmal gefordert werden. Alles was den gelaßnen Gang des Ganzen, von Eröffnung des Hauses bis zum Verschluß, auf irgend eine Weise, stören möchte, ist bisher unterblieben und darf auch in der Folge nicht Statt finden.

Woben ich noch die Bemerkung hinzuzufügen habe, daß die Wache, nach der schon lange bestehenden Einrichtung, höhere, nunmehr wiederholte Ordre hat, jeder ungewöhnslichen Bewegung nachdrücklich zu steuern. Deswegen die Vorsteher eines, ohnehin dornenreichen Geschäftes, nichtslebhafter wünschen müssen, als daß ein, durch Geist, Mühe, Sorgsalt und Auswand vorbereitetes öffentliches Vergnügen nicht in die unangenehmsten Ereignisse und Weiterungen übergehen möge.

Der ich in Erwartung baldiger Nachricht des Ausgerichteten mich mit besonderer Hochachtung unterzeichne.

Weimar Ew. Hochwohlgeb. am 21. März ganz gehorsamster Diener 1803. J. W. v. Goethe.

Zugleich erhalten Ew. Hochwohlgeb. den Auftrag, im Nahmen Serenissimi, Herrn Hofrath Schütz zu erkennen zu geben: Höchstdieselben hätten sich von ihm versprochen, daß sein Sohn besser gezogen senn würde.

Weimar am 21. März 1803.

J. W. v. Goethe.

Un Benriette Caroline Friederike Jagemann.

Weimar, 3. April 1803.

Indem ich anfrage, wie Sie auf Ihre gestrigen Reisen aus Leidenschaft geschlafen haben, lassen Sie mich Ihnen für die schönen Bemühungen danken, womit Sie meine Bilder ins Leben geführt.

So wenig Stimmen auch noch zu mir erschallen, so scheinen doch alle sich zu Ihrem Lobe zu vereinigen, wozu ich Ihnen und mir Glück wünsche. In Hoffnung Sie bald wiederzusehn.

### 1029.\*

# An Marianne v. Eybenberg.

Schon einige Wochen, in denen ich wieder, mit Ihrer guten Chokolade, ein erwünschtes Frühftück nehme, fühlte ich mich verpflichtet, Ihnen zu danken, und nun kommt gar Ihr lieber Brief dazu, der mich auf's Neue an diese ansaenehme Pflicht erinnert.

Sie haben — daß ich Sie doch auch einmal ganz direct lobe — unter so vielen liebenswürdigen Eigenschaften die besondere, daß Sie die kleinen, grillenhaften Wünsche Ihrer Freunde für etwas halten, und, um sie zu befriedigen, sich eine gefällige Mühe geben mögen. Sie wissen vielleicht selbst nicht, daß diese Eigenschaft so selten ist. Man liebt seine Freunde, man schätzt sie, man mag ihnen gern einmal

<sup>1</sup> Die Künftlerin batte am Abend vorher in der ersten Aufführung der "Natürlichen Tochter" die Eugenie gespielt.

einen derben Dienst, auch mit einiger Aufopferung, erzeigen, aber einem flüchtigen Geschmacke, einem launigen Einfalle, irgend einer Grille genug zu thun sind wir, ich weiß nicht, zu bequem, zu nachlässig, zu trocken, zu falschevornehm, und bedenken nicht, daß eben diese wunderlich scheinenden Gelüste, besriedigt, den angenehmsten Genuß geben . . .

Was mich betrifft, so habe ich diesen Winter ziemlich einsam gelebt und unter andern ein etwas sonderbares Stück versertigt, das, wie Sie aus beyliegendem Zettel sehen, gestern

gespielt worden.

Die Rolle der Eugenie ist sehr bedeutend, und Dlle. Jagemann hat sie sehr gut gespielt. Wenn Sie, liebe Freundin, dereinst dieses Stück lesen, sollen Sie beurtheilen, ob dieses "natürliche Töchterchen" wohl in der Reihe ihrer übrigen weiblichen Geschwister stehen darf. So viel kann ich nur sagen, daß sie sehr jung supponirt ist, und daß ich versucht habe, das weibliche, in die Welt aufblickende Wesen, von kindlicher, ja kindischer Naivetät an dis zum Heroismus durch hunderterlen Motive hin und wieder zu führen. Im Ganzen nimmt sich's gut aus, im Einzelnen kann ihm hie und da nachgeholsen werden, da sich's denn wohl auf unserm Theater erhalten möchte. Ob es auf andern Theatern durchgehen wird, mag sich zeigen.

Die Proben und überhaupt das Arrangement dieses Stückes haben mir seit vierzehn Tagen so viel zu schaffen gemacht, daß ich diesen schon längst angesangenen Brief nicht fortbringen konnte, und auch heute würde er wieder liegen bleiben, wenn ich mich nicht kurz und gut entschlöße, hier abzubrechen, Ihnen nochmals für alles Gute und Freundliche

zu danken, und mich schönstens zu empfehlen.

Nochmals ein Lebewohl. Weimar, am 4. April 1803.

Goethe.

Un F. J. Bertuch.

Ew. Wohlgeb.

eine vertrauliche Eröffnung zu thun, werde durch verschiedene Umstände bewogen.

Schon lange sind mir die Mißhelligkeiten, welche, zwischen unsern Jenaischen Lehrern, sich in heftigen Ausbrüchen gezeigt, so wie andern Freunden der Wissenschaft, höchst bedauerlich gewesen, weil offenbar dadurch ein so schönes Institut manchen Schaden erleiden mußte. Leider haben hiezu manche nicht genugsam überdachte Ausdrücke in periodischen Blättern und Schriften die nächste Beranlassung gegeben. Die Übel, welche daraus entstanden, habe ich als Brivatmann innig bedauert.

Nun tritt aber ein Umstand ein, der mich, im Geschäftsgange, ausmerksam macht. Die zur Oberaufsicht über das neue botanische Institut im Fürstengarten zu Jena bestellte Commission hat ben der Correspondenz, welche sie wegen Wiederbesetzung der, durch den Tod des Professors Batscherledigten Stelle geführt, zu bemerken gehabt, daß man gedachtes Institut auswärts verrusen und dadurch Personen, von der Unnahme des Russ, abschrecken wollen.

<sup>1</sup> In den "Tag- und Jahresheften" von 1803 crörtert Goethe eingehend die Kährnisse der Universität Jena — er beginnt seine Erörterung mit den Sähen: "So wie schon einige Jahre, machte der Zustand von Jena uns auch diesmal gar manche Sorge. Seit der französischen Revolution war eine Unruhe in die Menschen gekommen, dergestalt, daß sie entweder an ihrem Zustand zu ändern oder ihren Zustand wenigstens dem Ort nach zu verändern gedachten. Siezu konnten besondess die Lehrer an Hochschulen ihrer Stellung nach am meisten verlockt werden, und da eben zu dieser Zeit dergleichen Austalten neu errichtet und vorzüglich begünstigt wurden, so sehrt auch keiz und Einsabung dorthin, wo man ein besseres Einsommen, söhern Kang, mehr Einsluß in einem weitern Kreise sich versprechen kounte. Diese großweltschen Ereignisse muß wan im Auge behalten, wenn man sich im allgemeinen einen Begriff Greignissen will von dem, was um diese Zeit in dem kleinen Kreise der Zenatschen Akademe vill von dem, was um diese Zeit in dem kleinen Kreise der Zenatschen

Ohne untersuchen zu wollen woher solche Insinuationen gekommen senn mögen, sieht sich fürstl. Commission veranlaßt besonders die Herrn Redacteurs der allgemeinen Litteraturzeitung auf alles dasjenige aufmerksam zu machen, was ihr sowohl wegen des Instituts selbst als wegen den litterarischen Arbeiten des nunmehr daben angestellten Professor Schelvers eingesendet werden könnte. Man muß ausdrücklich wünschen, daß nichts unangenehmes, noch verkleinerndes vorkommen möge, damit eine, im Wachsen begriffene Anstalt nicht gehindert noch verletzt werde.

Ew. Wohlgeb. ersuche ich um diese Gefälligkeit im Nahmen fürstl. Commission nicht ohne höheres Mitwissen und bin zu allen Gegendiensten gerne bereit.

Weimar am 13. May 1803.

. J. W. v. Goethe.

Nachschrift. Professor Schelver wird zu Einleitung seiner Borlesungen ein kurzes Programm schreiben, wovon ich eine Anzeige für die Litteraturzeitung einzusenden nicht abgeneigt bin.

**3**.

#### 1031.

# Un Graff.

Dem Hofschauspieler Herrn Graff wird hierdurch auf die von ihm gethanen Anträge erwiedert:

Daß Serenissimus gnädigst geruhen ihm eine Pension von 200 rthlr. auf den Fall zusichern zu lassen, wenn der=

<sup>1</sup> Der in Bezug auf die Berpflanzung der Zeitung vorberettete Plan war Goethe noch unbefannt. (Bergl. Brief 1039)

<sup>2</sup> Friedr. 30f. Schelper (1778-1832).

selbe ben dem hiesigen Theater durch Alter oder Krankheit in den Fall kommen sollte, die Obliegenheiten eines Schauspielers nicht weiter erfüllen zu können.

Daß Höchstdieselben ferner fürstl. Theatercommission erlaubt haben ein Capital von 250 rh. zu garantiren, um Herrn Graff von einzelnen Schuldposten zu befreyen, worauf denn aus gnädigsten Rücksichten eine jährliche Gratisication von 100 rh. aus fürstl. Chatoulle erfolgen soll, daß sowohl diese Summe als der ben der Hofcasse bestehende Vorschuß nach und nach getilgt werden könne. Voraußgesetzt daß Herr Graff geneigt sey, über den bis zu Ostern künstigen Jahrs bestehenden Contract, sich noch auf zwen sernere Jahre bis Ostern 1806 ben dem hiesigen Theater zu engagiren.

Welches zu dessen Notiz und weiterer Erklärung demselben hiermit bekannt gemacht wird.

Weimar den 13. May 1803.

### 1032.

## Un Schiller.

Mit ein Paar Worten muß ich Ihnen nur sagen: daß es mir dießmal, bis auf einen gewissen Grad, mit der Farbenlehre zu gelingen scheint. Ich stehe hoch genug um mein vergangenes Wesen und Treiben, historisch, als das Schicksal eines Dritten anzusehen. Die naive Unfähigkeit, Ungeschicklichkeit, die passionirte Hestigkeit, das Zutrauen, der Glaube, die Mühe, der Fleiß, das Schleppen und Schleisen und dann wieder der Sturm und Drang, das alles macht in den Papieren und Acten eine recht interessante Ansicht; aber, unbarmherzig, excerpire ich nur und ordne das auf meinem jezigen Standpunct Brauchbare, das übrige wird

auf der Stelle verbrannt. Man darf die Schlacken nicht schonen, wenn man endlich das Metall heraus haben will.

Wenn ich das Papier los werde, habe ich alles gewonnen: denn das Hauptübel lag darin, daß ich, ehe ich der Sache gewachsen war, immer wieder einmal schriftlich ansetze, sie zu behandeln und zu überliefern. Dadurch gewann ich jedesmal! nun aber liegen von Einem Capitel manchmal dren Auffätze da, wovon der erste die Erscheinungen und Versuche lebhaft darstellt, der zwente eine beffere Methode hat und besser geschrieben ift, der dritte, auf einem höhern Standpunct. bendes zu vereinigen sucht und doch den Nagel nicht auf den Kopf trifft. Was ist nun mit diesen Versuchen zu thun? sie auszusaugen gehört Muth und Kraft, und Resolution fie zu verbrennen, denn Schade ifts immer. Wenn ich fertig bin, in so fern ich fertig werden fann, so munsche ich mir fie gewiß wieder, um mich mir felbst historisch zu vergegenwärtigen und ich komme nicht zum Ziel, wenn ich sie nicht vertilge.

Und so viel von meinen Freuden und Leiden. Schreiben Sie mir auch bald was, wie es Ihnen geht.

Herrmann und sein Gefolge i hat sich also schlecht exhibirt. Das Goldene Zeitalter hat seine Nachkömmlinge nicht sonderlich versorgt.

Leben Sie recht wohl.

Jena d. 22. Mai 1803.

**3**.

<sup>1</sup> Gemeint ift Klopftocks "hermanns-Schlacht". Ein Bardiet für die Schaubühne (1769), vielleicht auch "hermann und die Gürsten" (1784) und "hermanns Lob" (1787). Schiller hatte am 20. Mai an Goethe berichtet:

<sup>&</sup>quot;Die hermannsichlacht habe ich gelesen, und mich zu meiner großen Betrübniß überzeugt, baß sie sin uniern Imed rollig unbrauchbar ist. Es ist ein kaltes, herzloses, ja frabenbaites Produkt, ohne Anschauung für den Sinn, ohne Leben und Wahrheit, und die paar rührende Situationen, die sie enthält, sind mit einer Gesühllesigkeit und Kälte behandelt, daß man indigniert wird.

# An Chriftiane Bulpius.

Mit dem schlechten Wetter müßt Ihr frenlich Geduld haben und feben wie ihr euch in Salen und fonft unterhaltet. dagegen kann es bald recht schön werden und ich sehe gern wenn du folange dort bleibft' als dir's gefällt. Im Saufe vermiffen wir dich fehr und Ernestine 2 wird für Sorgen schon ganz mager, auch muß ich manchmal ein neu Gemüß, oder sonst was zukaufen, weil das Ausgesetzte nicht reichen will. Das ist aber eigentlich ein Spas und August ift fehr thätig ben dieser Gelegenheit. Er wird dir felbst schreiben. kommen fast nicht voneinander und er ist aar unterhaltend und artig. Nach Lauchstedt möchte er gar zu gern. Vor Allem will ich Schillers Reise abwarten und dann auch an bie meinige bencken. Jest arbeite ich an dem fleinen Stücke3 und will sehen wie weit ich komme. Fahre nur fort mir täglich zu schreiben, wenn es auch nur wenig ist. Mir macht es viel Vergnügen zu vernehmen wie du beine Zeit hinbringft. Lebe wohl und gedencke mein. Ich liebe dich herzlich.

W. d. 21. Jun. 1803.

**3**.

#### 1034.

# An Christiane Bulpius.

Du bift recht lieb und gut daß du so viel schreibst, fahre nur fort, denn es macht mir viel Vergnügen auch im Einzelnen zu wifsen wie dir's geht. Bleibe nur in

<sup>1</sup> Chriftiane war feit Mitte Suni in Lauchstädt.

<sup>2</sup> Chriftianens Schwefter.

<sup>2</sup> Richt festzustellen.

Lauchstädt solange du Luft hast, auf alle Fälle sehe ich gern wenn du dich den ganzen Monat Juli dort aushältst, denn ich habe eine wichtige Arbeit! vorgenommen, woben mir die Einsamkeit wohlthut, ob ich mich gleich oft genug nach dir sehne. Bin ich damit zu Stande, so komme ich dich abzuholen, das mir auch gut sehn wird.

Im Hause läßt sich's auch besser an, und da der Herzog wieder hier ist werde ich öfter nach Hose geladen, manchmal bin ich in Tiesurth und da ich öfters reite, so vermisse ich die Pserde auch nicht. Sen also nur froh und ausser Sorgen.

August hält sich sehr brav und bleibt gern ben mir, auch gehen wir oft zusammen spazieren.

Der guten Mutter ist eine große Freude begegnet wie du aus beyliegendem<sup>2</sup> Blat sehn kannst. Zeige das Blat niemand ob du gleich das allgemeine der Geschichte erzählen kannst.

<sup>1 &</sup>quot;Farbenlehre".

<sup>2</sup> Es war ber Brief ber Frau Rat rom 24. Juni, in bem es beißt: "Die große Freude die mir am Sontag ben 19ten Juni ju theil geworden ift, murbe ich mich Gunde furchten dir ju verschweigen also vernim mas fich zugetragen hat. Der Konig und bie Konigin von Preugen maren am Billhelmsbaad - Die Konigin äußerte daß Sie die Rathin Goethe feben und fprechen mußte - und daß demnach Unftalten getrofen werden mogten mid bingubringen - Die Graffin von Leiningen liege mir ben Befehl von 3bro Majeftatt bemnach zu wißen thun, und famen um 2 Uhr Mittags mich in einem ichonen Bagen bespant mit 4 rafchen Pferden abguholen. 41/2 Uhr waren wir im Willhelms Baad - ich wurde in ein schones Bimer geführt da erichien die Konigin wie die Sonne unter den Sternen - freute Sich herplich mich zu feben presentirte mich an Dero 3 Schwestern Die Berzogin von hillburghaußen - Erbpringfes von Jurn und Laxis - Fürstin von Solms lettere und die Konigin erinnerten Gid noch mit vieler Freude der Zeiten der Krönungen, meines Saubes und ber gleichen. Da ich fo recht zum Jubel geftimt war wer fam da dazu?? Unfer herhog von Beimar! Gott!!! welche Freude por mich - o! wie viel liebes und gutes hat Er von dir gesagt - ich bande Ihm mit gerührtem herben por die Enade die Er dir in der letten fatalen Krandheit erwißen - Er sagte (auch sehr gerührt) das hat Er auch an mir gethan — schon 30 Jahre geben wir miteinander und tragen miteinander. Ich war fo aufgespant daß ich hatte lachen und weinen zu gleicher Beit mogen - in diefer Stimmung ließe mich bie Königin in ein anders Zimmer rufen - ba fam auch ber König - Die Königin ging an einen Schrand und brachte ein foftbahres goldenes halsgeschmeide und nun erftaune!!! Befestigte es um meinen Sals mit Ihren eigenen Sanden - bif ju Thranen gerührt - fonte ich nur ichlecht banden."

August grüßt. Er hat das Heumachen beforgt, gehauen ist es und wird, ben dem schönen Wetter, auch wohl glückslich hereinkommen. Lebe tausendmal wohl.

W. d. 28. Jun. 1803.

**3**.

#### 1035.

## Un Chriftiane Bulpius.

Gestern habe ich deinen Brief erhalten der mir viel Vergnügen macht. Fahre ia so fort mir täglich zu schreiben was dir begegnet, wir lesen alsdann zusammen das Tage-buch und manches fällt dir daben wieder ein. Ich will versuchen diesen Brief auf der Post zu schicken und bin neugierig wann er in deine Hände kommt.

Mit den Augelchen geht es, mercke ich, ein wenig starck, nimm dich nur in Acht daß keine Augen daraus werden. Nach deiner Beschreibung muß es jetzt sehr artig in Lauchstedt seyn und da du leicht in die Nachbarschaft sahren kannst; so giebt es doch auch Abwechslung genug. Genieße das alles mit frohem Herzen. Mit der Geldzahlung habe ich gar keine Plage, es geschieht nur in meiner Gegenwart, Berechnung und alles machen übrigens Stichling und Kirchner.

Seit einigen Tagen bin ich in Jena, wo auch die Sachen ganz gut gehen. Geh. Rath Hufeland von Berlin ist hier, ba find Abends große Thees und dergleichen.

Meine Arbeiten rücken vor und ich dencke Sonnabend wieder hinüber zu gehen, und mit dem nächsten Boten hörft bu mehr von mir.

<sup>1</sup> Christiane hat aus Lauchstädt nach Angabe der Sophien-Ausgabe 81 Quartseiten Briefe an Goethe geschrieben, also wohl eine Art Tagebuch.

<sup>2</sup> Weimarer Rat.

<sup>3</sup> Sofadvotat in Weimar.

<sup>4</sup> Chriftoph Wilh. r. hufeland (1762-1836), der berühmte Arzt, Berfaffer ber Makrobiotif.

Wie sehr von Herzen ich dich liebe fühle ich erst recht, da ich mich an deiner Freude und Zufriedenheit erfreuen kann.

Durch Ludekus und Dem. Probst hast du wieder einigen Wein erhalten. Ben nächster Gelegenheit will ich sehen dir noch etwas hinzuschaffen.

Grüße Herrn Hofr. Schiller! Ich wünsche daß er sich wie du in Lauchstädt gefalle und lange dort bleibe.

Auch die Silie grüße schönstens. Lebewohl und liebe mich und gedencke mein, wie ich mit Sehnsucht an dich dencke. August ist mit hier und beträgt sich sehr artig.

Jena Donnerstag d. 7. Juli 1803.

Bemercke ja, wenn du diesen Brief erhältst. Möge er dich zur guten Stunde treffen. G.

### 1036.

## Un Chriftiane Bulpius.

Dienstag b. 12ten Jul. 1803.

Erst heut erwarteten wir deinen Brief der uns desto größere Freude machte als er schon gestern Abend unvermuthet ankam. Daß dir alles glücklich von Statten geht freut mich sehr, du verdienst es aber auch, da du dich so klug und zierlich zu betragen weißt. Mache dir wegen der Ausgaben kein Gewissen, ich gebe alles gern und du wirst zeitig genug in die Sorglichkeiten der Haushaltung zurück kehren. Sonnabend d. 16ten werden die Kausgelder bezahlt, da es denn hinter drein manches zu bedencken und zu besorgen giebt. Aus dieser und andren Ursachen komme ich

<sup>1</sup> Schauspielerin Friederike Silie (eigentlich Peterfilie), spater Gattin von Karl Unzelmann.

nicht nach Lauchstedt, wo ich ohnehin, ausser dir, nichts zu suchen habe.

Dir aber wollte ich rathen nach Deffau zu fahren und etwa Dle Probst mitzunehmen, damit du dort auf eine anständige Weise erschienst. Schlösse sich noch andre Gesellschaft an; so wäre es auch schicklich. Doch das wirst du schon selbst am besten einrichten. Du brauchst vier biß fünf Tage zu dieser Tour, wenn du alles sehen und mit einiger Ruhe genießen willst und so ginge dir der Monat vergnügt hin. Die Kosten mußt du nicht scheuen! Mein einziger Wunsch ist daß du heiter und liebend zurücksommst. Auf deine Erzählungen freu ich mich sehr. Wenn ich es kann möglich machen; so schicke ich dir Gusteln damit du ihn nach Dessau mitnehmen kannst. Übrigens ist er gar artig und hat so auf die Lauchstedter Reise ziemlich Verzicht gethan.

# Mittwoch d. 13ten.

Deinen Brief von gestern habe ich heut nach Tische erhalten und freue mich dir immer zu folgen wohin du gehst und aus deinen Nachrichten zu sehen daß es dir recht gut geht.

Seit meiner Rückfunft von Jena greift sich die Köchin besonders an und kocht sehr gut. Die Bohnenstangen sind auch angekommen, die noch sehlten, das war das einzige was im Garten abging und ich wüßte überhaupt nichts was dir Sorge zu machen brauchte.

Donnerstag, spät.

Herr Hofrath<sup>1</sup> ift angekommen und hat mir beinen Brief gebracht. Ich freue mich beiner Freude und schicke dir Gegenwärtiges durch einen lieben Boten.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Schiller.

<sup>2</sup> August.

Er wird hoffe ich glücklich ben dir eintreffen und dir sagen wie viel wir an dich gedacht haben. Dem Kutscher habe ich einen Cronenthaler mit gegeben daß er für August unterwegs bezahlen soll, höre was übrig geblieben ist und gieb dem Menschen ein gutes Trinckgeld. Auch erhältst du noch 6 Bouteillen Wein.

Jetzt da du Augusten hast besinne dich nicht lange und fahre auf Dessau und wieder auf Lauchstedt zurück, bleibe noch etliche Tage und komme Ende des Monats wieder; so hast du einen hübschen Genuß gehabt und ich werde mich an deiner Erzählung nachsreuen.

Schicke mir mit nächster Gelegenheit deine letzten, neuen, schon durchgetanzten Schue, von denen du mir schreibst, daß ich nur wieder etwas von dir habe und an mein Herz drucken kann. Lebe wohl. Grüße Silien und dancke ihr für ihren artigen Brief.

Schreibe mir so bald als möglich wieder. B. d. 14. Jul. 1803.

**3**.

Deine Briefe habe, wie du siehst, sämmtlich erhalten. Da du mehrere Personen in Lauchstedt sindest welche in Dessau gewesen; so erkundige dich nur nach der Art und Weise wie man dort versährt. Die Trinckgelder in Wörliz, wo man an soviel Gärtner und Castellane zahlen muß, betragen vielleicht einen Carolin. Ein Lohnbedienter macht das gewöhnlich. Du mußt ja alles sehen. Lebe recht wohl und liebe mich.

#### 1037.

## Un Chriftiane Bulpius.

Ob ich dir gleich alles gute gönne und dir mit Auguft eine Reise nach Deffau wohl gewünscht hätte; so ist es mir

doch auch sehr angenehm daß du früher zurückkommft; denn frenlich sehlst du mir an allen Enden.

Mit der Gutsübergabe ift es recht artig und glatt gegangen. Kirchner (der Cammerkonsulent) hat als Notarius sein Hocuspokus recht ordentlich gemacht, am Schlusse ließ ich etwas Kaltes aufseten. Das Geld schaffe ich wieder fort, und, durch eine Verbindung von Umständen, komme ich mit den Intressen sehr leidlich weg. Wenn du zurückstommst wollen wir unsern Haushalt recht schön ordnen und von alten Sünden völlig reinigen.

Thue mir aber nun die Liebe und übertreib es diese lette Zeit nicht mit Tanzen und schließe deinen Aufenthalt mit einem mäßigen Genuß. Grüße August. Ich erwarte dich mit herzlicher Sehnsucht.

W. d. 20. Jul. 1803.

B.

#### 1038.

## Un Zelter.

So oft bin ich Ihnen in Gedanken gefolgt daß ich leider versäumt habe es schriftlich zu thun; heute nur weniges zur Begleitung beyliegenden Blättchens. Ich werde diese Betrachtung fortsetzen und nur, so kurz als möglich, die Hauptpuncte berühren, die Ausführung werden Sie ihm schon selbst geben.

Von Mozarts Biographie's habe ich noch nichts weiter gehört, ich werde mich aber darnach, so wie nach ihrem Verfasser erkundigen.

<sup>1</sup> Sie hatte geschrieben, "es sei mit Danzsen und Augelchen guft genuch" und sie sei einer Boche schon in Gedanken wieder bei Goethe.

<sup>2</sup> Goethe hatte fein Gut zu Oberrofla wieder verkauft.

<sup>3</sup> Belter hatte ihm von einer Mozart-Biographie Mitteilung gemacht, die zur Halfte Goetbe gewidmet war.

Ihre schöne Königin<sup>1</sup> hat auf der Reise viel Glückliche gemacht, niemand glücklicher als meine Mutter, ihr konnte in den letzten Lebensjahren nichts erfreulicheres begegnen.

Schreiben Sie mir ja von Zeit zu Zeit und schieken mir doch etwa alle Monate die Comödienzettel. Schreiben Sie mir doch auch etwas von der Aufführung der natürslichen Tochter, 2 nur gerade zu und ohne Rückhalt. Ich habe ohnehin Lust einige Scenen zu verfürzen, welche lang scheinen müssen, selbst wenn sie vortrefflich gespielt werden.

Mögen Sie mir einmal die Pflichten eines Conzertsmeisters stizziren? so viel als allenfalls für unser einen zu wissen nöthig ist, um einen solchen Mann einigermaßen zu beurtheilen und allenfalls zu leiten.

Madame Mara hat Dienstag in Lauchstädt gesungen, wie es abgelaufen ist weiß ich noch nicht.

Für die Lieder, die ich durch Herrn von Wolzogen ershalten habe, danke ich zum schönsten, in meinem Nahmen und im Nahmen der Freunde.

An Production war die Zeit nicht zu denken. Nächstens hoffe ich Ihnen die Aushängebogen meiner Lieder zu schicken, mit Bitte sie die erste Zeit geheim zu halten, dis sie im Buchhandel erscheinen. Leben Sie recht wohl und gedenken mein.

Weimar am 28. Jul. 1803.

## [Beilage.]

Sie haben nunmehr die Braut von Messina gedruckt vor sich und wissen genauer zu schätzen was der Dichter geleistet hat, so wie Sie aus seiner Vorrede erfahren, wie er über die Sache denkt und in wie fern Sie mit ihm übereinstimmen. Ich will, bezüglich auf Ihren Brief, meine

<sup>1</sup> Königin Quife (vergl. Anmerkung gu Brief 1034).

<sup>2</sup> In Berlin am 12. Juli guerft gegeben.

Gedanken über diesen Gegenstand hinwerfen, wir werden ja einander durch wenig Worte verständlich.

In der griechischen Tragödie zeigt sich der Chor in vier Epochen.

In der ersten treten zwischen dem Gesang, in welchem Götter und Helden erhoben, Genealogien, große Thaten, ungeheure Schicksale vor die Phantasie gebracht werden, wen ge Personen auf und rusen das Bergangene in die Gegenwart. Hievon sindet sich ein annäherndes Benspiel in den Sieben vor Theben, von Aeschylus. Dieses wären also die Anfänge der dramatischen Kunst, der alte Styl.

Die zweyte Epoche zeigt uns die Masse des Chors als mystische Hauptperson des Stücks; wie in den Eumeniden und Bittenden. Hier bin ich geneigt den hohen Styl zu sinden. Der Chor ist selbstständig, auf ihm ruht das Interesse, es ist, möchte man sagen, die republikanische Zeit der dramatischen Kunst, die Herrscher und Götter sind nur besgleitende Personen.

In der dritten Epoche wird der Chor begleitend, das Interesse wirst sich auf die Familien, und ihre jedesmaligen Glieder und Häupter, mit deren Schicksalen das Schicksal des umgebenden Bolkes nur lose verbunden ist. Der Chor ist untergeordnet, und die Figuren der Fürsten und Helden treten, in ihrer abgeschloßnen Herrlichkeit, hervor. Hier möchte ich den schönen Styl sinden. Die Stücke des Sopholkes stehen auf dieser Stuse. Indem die Menge dem Helden und dem Schicksal nur zusehen muß und, weder gegen die besondere noch allgemeine Natur etwas wirken kann, wirst sie sich auf die Reslexion und übernimmt das Umt eines berusenen und willkommenen Zuschauers.

In der vierten Epoche zieht sich die Handlung immer mehr ins Privatinteresse zurück, der Chor erscheint oft als ein lästiges Herkommen, als ein aufgeerbtes Inventarienstück.

Er wird unnöthig und also, in einem lebendigen poetischen Ganzen, gleich unnütz, lästig und zerstörend, z. B. wenn er Geheimnisse bewahren soll, an denen er kein Interesse hat und dergl. Mehrere Benspiele sinden sich in den Stücken des Euripides, wovon ich Helena und Iphigenie auf Tauris nenne.

Sie sehen hieraus daß man, um sich musikalisch wieder anzuschließen, Bersuche aus den zwen ersten Epochen machen müßte, welches durch ganz kurze Oratorien geschehen könnte. Weimar am 28. Jul. 1803.

### 1039.\*

### An Zelter.

Weimar d. 29. Aug. 1803.

Ich muß einen Anlauf nehmen um mich der Schuld gegen Sie zu entladen. Es ist die Zeit her so wild und wunderlich ben uns zugegangen, daß ich an das wertheste Abwesende nicht habe denken können...

Fichte hat einen sehr schönen und liebenswürdigen Brief iber die Eugenie an Schiller geschrieben. Danken Sie ihm dafür und sagen Sie ihm zugleich daß wir seine Angelegensheit bestens beherzigen. Leider ruhet auf dem, was Abvocatenhände berühren, so leicht ein Fluch.

Was sagen Sie zu dem Unternehmen die Litteraturzeitung nach Halle zu verpflanzen.3 Wir andern, die

<sup>1</sup> Fichtes Brief über die "Natürliche Tochter" ift im Goethe-Jahrbuch XV (1894) abgedruck. Es heißt darin: "ich halte es für das dermalig höchste Meisterstück des Meisters. Klar wie das Licht, und eben so unergründlich, in jedem seiner Theile lebendig sich zusammenziehend zur absoluten Einheit, zugleich zersließend in die Unendlichseit, wie jenes."

<sup>2</sup> Fichte hatte ersuchen lassen, daß die berzogliche Kammer eine hypothek von 1100 Thalern, die er auf seinem früheren hause in Sena hatte, übernehmen möge.

<sup>3</sup> Es follte bie "Litteraturzeitung" gegen eine preußische Entschädigung von 10 000 Thalern mit Schut nach Salle fommen. Goethe verhandelte erft mit Paulus

wir hinter den Coulissen stehen, können uns nicht genug wundern, daß sich ein königl. preußisches Cabinet, so gut wie jedes andere Publikum, durch Nahmen, Schein, Charlatanerie und Zudringlichkeit zum besten haben läßt. Als wenn sich eine solche Anstalt erobern und transportiren ließe, wie der Laokoon, oder ein anderes bewegliches Kunstwerk.

Wir sehen sie eben in Jena immer fort, und da der thätigste Redacteur, Hofrath Eichstädt, bleibt; so geht alles seinen alten Gang, Neue Menschen die beytreten, neue Mittel die man vorbereitet, sollen, hoffe ich, der Sache einen ehrenvollen Ausschlag geben.

Wollen Sie von den unfrigen senn so sind Sie bestens dazu eingeladen. Wie schön wär es wenn Sie den Weg der Recension dazu benutzten, um das was über Musik gegenswärtig zu sagen so noth ist, in einer gewissen Ordnung ins Publikum zu bringen.

Ich werde räthlich und thätig ben der Sache mitwirken, Schiller, Loß, Meyer sind geneigt ein gleiches zu thun, und ich hoffe das nächste Jahr soll sich vortheilhaft vor dem gegenwärtigen auszeichnen. Sagen Sie das auch Fichten, welcher gleichfalls eingeladen ist, Schiller wird ihm deßhalb noch umständlicher schreiben.

Wiffen Sie uns sonft noch einen tüchtigen Mann, in Berlin, in welchem Fache es sen, dem der alte Sauerteig Schützisch=Bertuchisch=Böttigerischer Schaubrote widersteht; so ziehen Sie ihn mit ins Interesse. Überhaupt können Sie von dieser Sache öffentlich sprechen. Das Privilegium für eine Societät, die gedachte Fortsetzung unternehmen will,

und gewann dann Prof. Cichstädt wegen Nebernahme einer "Jenaischen allgemeinen Litteraturzeitung". Die geplante Berlegung der "Litteraturzeitung" war durch eine gegen die Akademie Jena gerichtete Indiskretion Kogedues in seinem "Freymüthigen" vorzeitig bekannt geworden, so daß Goethe mit Erfolg die Jena drohende Gesahr durch rechtzeitige Begründung der neuen Zeitschrift vermindern konnte.

wird eben ausgefertigt und nächstens wird eine vorläufige öffentliche Ankündigung erscheinen, so wie ich auch bald das weitere melde . . .

Daß Cellini auf Sie wirken sollte, hoffte ich voraus, benn welch eine Welt kommt nicht aus diesem Werk entzgegen. Die Zeit, welche ich auf die Bearbeitung verwendet, gehört unter die glücklichsten meines Lebens und ich werde fortsahren noch manches dafür zu thun. Hat Sie diese Lectüre in einem gewissen Sinne traurig gemacht, wie ich recht gut begreise, so wünsche ich daß der heitere Effect nachkommen möge.

Übrigens fühle ich durchaus mit was Sie im allgemeinen und besondern beklagen. Das beste Lebewohl. G.

### 1040.

# An den Herzog Carl August.

# Ew. Durchl.

ift aus unterthänigsten Vorträgen genugsam bekannt, und wird aus bengehendem Actenfascifel das mehrere dargelegt werden können, wie die jenaischen Angelegenheiten überhaupt, besonders aber der Litteraturzeitung sich auf einem sehr guten Wege befinden. Unterzeichnete würden auch die Eichstädtischen förmlichen Vorschläge abgewartet haben, um diese Sache wieder zur Sprache zu bringen, wenn nicht Umstände einsträten welche eine Veschleunigung nöthig machen.

Der übelwollende Theil jenaischer emigrirender Professoren benutt das diesseitige vorsichtige und sachgemäße Stillschweigen, um die Erschütterung, die Furcht vor einem vorgespiegelten Untergang zu vermehren und den Unglauben an eine mögliche Rettung auszubreiten.

Wir halten es unter der Würde, Ew. Durchl. mit einem Detail hiervon zu behelligen, welches jedoch völlig mit den öffentlichen Äußerungen in Einstimmung ist.

Unterzeichnete wagen daher Ew. Durchl. unterthänigst zu bitten: das wegen der Fortsetzung der Litteraturzeitung in Jena beschlossene Privilegium auf das baldigste ausstellen zu lassen und auf die patriotischen Männer zu richten welche, aus eignen Kräften, in diesem gefährlichen Augenblicke ein solches Unternehmen wagen.

Professor Eichstädt könnte als Repräsentant aufgestellt, durch einen Revers vinculirt und das Ganze höherer Leitung vorbehalten werden.

Noch ein Umftand macht diesen unterthänigsten Vortrag dringend. Ew. Durchl. ersreulicher Geburtstag steht bevor, die mineralogische Gesellschaft hält eine große Zusammenkunft im Schlosse, wohlgesinnte akademische und städtische Bürger haben sich, in Vertrauen und Hoffnung, kleine Feste ausgedacht; könnte man auf diesen Tag eine völlige Entscheidung ins Publikum bringen, so sind wir überzeugt daß alles auf einmal ein anderes Ansehen gewinnen und ein neuer Zustand sich herstellen würde.

Wir können nicht bergen daß man fortfährt unter Borspiegelung eines nahen Untergangs Professoren, Privatdocenten, Repetenten, Studirende, mit Versprechungen zu sollicitiren um, ben der Rathlosigkeit einzelner Menschen, dadurch mehrere, wo nicht zu gewinnen, doch äußerst zu beunruhigen.

Daß ben dieser vorgeschlagenen Eile alles mit größter Vorsicht geschehen und das gegenwärtige, so wie das fünstige Beste bedacht werden solle, dürsen diesenigen versichern die sich mit Verehrung unterzeichnen Ew. Durchl.

Weimar am 31. Aug. 1803. unterthänigste treu gehorsamste J. W. v. Goethe. C. G. Boiat.

# An den Herzog Carl August.

Als man, nicht ohne Überlegung, das kühne Wort aussprach: die allgemeine Litteraturzeitung in Jena fortsetzen zu wollen, sah man voraus daß, besonders Ansangs, ben jedem Schritt Hindernisse entstehen würden, die sich einzeln wohl würden überwinden lassen.

Nachdem nun schon manches in kurzer Zeit beseitigt und eingeleitet ist; so tritt gleich eine Hauptfrage ein, mit welchen bedeutenden Männern man sich verbinden, wen man zur Theilnahme einladen wolle?

Es sen mir erlaubt von zwen derselben zunächst zu sprechen.

Der Präsident Herder ist durch seine Schriften, seinen Stand, seine Persönlichkeit in großem Ansehen durch ganz Deutschland. Ihn, der sich aus mancherlen Ursachen und auf mancherlen Weise zurückgezogen, glaubt man für das neue Institut gewinnen zu können, wenn Serenissimus die Gnade hätten die bisher verweigerte Anerkennung ben seiner Rückfunst, aus dem Bade, zu gewähren. Unterzeichneter würde dadurch Gelegenheit erhalten ein, vor kurzem, wieder angeknüpstes altes freundschaftliches Verhältniß zu beleben und ihn mit dem neuen Institute zu befreunden.

Doctor Paulus² ist der zwente den man der Akademie und besonders auch dem Institut zu erhalten wünscht. Der Akademie, weil, nach seinem und Griesbachs Abgang, die Theologische Facultät selbst mit großen Kosten kaum wieder zu restauriren wäre; dem Institut, an dem er bisher den thätigsten Antheil genommen, indem er, ben seinen großen

<sup>1</sup> Des herber von bem Kurfürften von Bapern 1801 verliebenen Abels (vergl. Brief 1044).

<sup>2</sup> S. E. Paulus, Professor der Theologie.

Einsichten in den alten und neuen Orient, eine sehr große Breite der Litteratur beherrscht und glücklich beurtheilt.

Sein, von allen Seiten her, als unaufhaltsam geschilberter Abgang scheint mir noch zu hintertreiben, wenn Serenissimus geneigt wären, auf irgend eine Weise, ihm Fürsorge und Wohlwollen zu bezeigen.

Hofrath von Schiller, der mit ihm in sehr gutem Verhältnisse steht, könnte deßhalb einen unpräjudicirlichen Versuch machen.

In der gegenwärtigen Lage bleibt nichts übrig als die Afademie und Zubehör von allen Seiten zu bedenken, und sowohl die wissenschaftlichen als Landesherrlichen Kräfte fämmtlich aufzubieten. Ich sehe ein Bierteljahr von Mühe, Sorge, Verdruß und Sefahren vor mir, welche alle unnüh überstanden würden, wenn nicht, von oben herein, die Hebel der Gaben, der Gunst, der Gnade, der Theilnahme gleichsfalls angelegt würden.

Weimar am 1. Sept. 1803.

J. W. v. Goethe.

#### 1042.

An Sabine Wolff geb. Schropp. 1 Madame!

Es hat sich vor einiger Zeit ein junger Mann ben mir gemeldet und den Bunsch geäußert auf unserm Theater angestellt zu seyn. Ben einer genauen Prüfung sand ich daß er nicht ohne Anlage sey und als ich mich näher nach seinen Lebens- und Familienumständen erkundigte, ersuhr ich dieselben besonders durch Ihren mütterlichen Brief vom 12. Aug. wodurch ich bewogen werde gegenwärtiges an Sie zu erlassen.

<sup>1</sup> Die Mutter von Pins Alexander Bolff (1782-1828).

Der Schauspieler befindet sich ben uns keineswegs in der Lage wie etwa noch in Oberdeutschland. Er ist, so lange er sich zu dieser Kunst bekennt, weder von guter Gesellschaft, noch andern wünschenswerthen Berhältnissen ausgeschlossen; so wie er auch, wenn er sie verläßt, wohl Gelegenheit findet irgend eine bürgerliche Stelle zu bekleiden. Es kommt alles darauf an was er leistet, wie er sich beträgt und ob er sich beym Publikum Neigung und Achtung zu erwerben weiß.

In solchen und andern Rücksichten habe ich, nach wiederholtem Gespräch und vielfacher Überlegung, Herrn Wolf nicht abrathen können die Bühne zu betreten. Wird er sich einige Jahre, durch Fleiß, Betragen und Wirthschaftlichkeit, außzeichnen; so ist vorauß zu sehen daß er, unter Begünstigung glücklicher Umstände, seiner Natur gemäß, ein zufriednes Leben führen werde.

Stille sowohl als brausende Leidenschaften, welche dem Menschen die Tage verbittern, sind in allen Ständen rege, wie Sie selbst in Ihrer Familie ersahren. Aber glücklichers weise kann man sich auch in jedem Stande sittlich bearbeiten und bilden.

Gönnen Sie Ihrem Sohn fortan Ihre mütterliche Liebe und den Benftand, deffen er in der ersten Zeit noch bedarf, bis er sich, durch sein gesteigertes Talent, in eine bequemere Lage versetzen kann.

Ich wünsche daß Sie sich durch diese Betrachtungen beruhigt fühlen, um so mehr als ich versichern kann daß es nur von dem Betragen des jungen Mannes abhängen wird, ben uns in gutem Berhältniß zu stehen und zu bleiben.

Weimar d. 1. Sept. 1803.

### Un Schiller.

Hente ift es das erstemal daß mir die Sache<sup>1</sup> Spaß macht. Sie sollten den Wust von widersprechenden und streitenden Nachrichten sehen! ich lasse alles heften und regalire Sie vielleicht einmal damit, wenn alles vorben ist. Nur in einem solchen Moment kann man am Moment Interesse sinden. Nach meinem Nilmesser kann die Verwirrung nur um einige Grade höher steigen, nachher setzt sich der ganze Quark wieder nach und nach und die Landleute mögen dann säen! Ich freue mich Ihrer Theilnehmung und sehe Sie bald.

Weimar d. 6. Sept. 1803.

(3)

### 1044.

## Un J. G. v. Berder.

Bur glücklichen Wiederkehr wünsche Glück! Möge Badeund Reisekur guten Erfolg haben!

Deiner Angelegenheit' ift indeffen auch gedacht worden. Sier das Resultat:

Du unterzeichnest dich ben Expeditionen mit dem adelichen praesixo, die Canzelegen werden angewiesen, dich gleichmäßig zu ehren. Hierdurch wird der gewünschte Effectt erreicht, nur daß die Operation nicht durch Rescripte geschieht, aus Gründen die bisher der ganzen Sache im Wege standen.

Möge dir hierdurch etwas angenehmes geschehen! Alles kann ben Seren. Wiederkunft sogleich berichtigt werden.

<sup>1</sup> Die Angelegenheit der "Litteratur-Zeitung", zu deren Ordnung Goethe am 7. nach Jena ging.

<sup>2</sup> Bergl. Brief 1041, Anmerkung.

Nächstens mehr, wenn ich komme mich beines Wohlbefindens zu freuen.

W. d. 22. Sept. 1803.

Der Deine Goethe.

1045.

## Un A. B. Schlegel.

Weimar am 2. Octobr. 1803.

Vom werthen Schelling weiß ich leider nichts zu fagen als daß jeder Gedanke an ihn von dem Bedauern über seinen Berluft begleitet ist. Man sagt er sen in Würzburg wirklich angestellt. Ich wünsche ihm, wo er auch sen, das Glück das er verdient.

So eben gehen mir noch Belobungsschreiben wegen der gestrigen Aufführung<sup>2</sup> zu. Man bemerkt daß das Stück in England nie unverfürzt und seit 50 Jahren gar nicht mehr gegeben worden weil Garrick selbst einmal daran gescheitert war. Man erinnert sich des großen Aufwandes den Herr v. Dalberg in Manheim vormals<sup>3</sup> gemacht hatte ohne das Stück beleben oder lebendig erhalten zu können.

Sie nehmen gewiß Theil an der Freude dieses Gelingens. An Sorgfalt haben wir es wenigstens nicht sehlen lassen. Nächstens mehr.

<sup>1</sup> Schlegel hatte angefragt, ob Schelling (seit 26. Juni mit Caroline verheiratet) vielleicht bald nach Jena zurücksehre.

<sup>2</sup> Des "Julius Caefar" in Schlegels llebersehung. Schiller hatte von der Aufführung einen "großen Eindruck" gehabt und schrieb Goethe: "Es ist keine Frage daß der Julius Cäsar alle Eigenschaften hat um ein Pfeiler des Theaters zu werden. Interessante handlung, Abwechslung und Reichthum, Gewalt der Leidenschaft und sinnliches Leben vis a vis des Publikums — und der Kunst gegenüber hat er alles was man wünscht und braucht. Alle Mühe, die man also noch daran wendet ist ein reiner Gewinn und die wachsende Vollkommenheit ber der Vorstellung diese Stüds muß zugleich die Fortschritte unsers Theaters zu bezeichnen dienen."

<sup>8 1785</sup> und 1786.

Am 3. Octobr.

Ben dem Rumor, welchen die Aufführung des Cäsars erregt, hat es mich sehr gefreut daß das Publikum unsaufgefordert einsieht daß nur Ihre Übersetzung eine solche Darstellung möglich gemacht. Ich wünsche daß Sie Zeuge sehn mögen von der guten Disposition die dadurch entstanden.

#### 1046.\*

## An A. W. Schlegel.

Meine letzten Blätter die ich abschickte, waren, so viel ich mich erinnere, nur voll von Julius Cäsar, und Sie haben gewiß, statt mir diese Leidenschaft zu verargen, mein Interesse getheilt. Heute und morgen Abend beschäftigen mich wieder die Proben davon, um so manches nachzuholen und aufzuputzen. Sonnabend den 8. wird die zwente Vorstellung senn.

Einen Kunftgriff muß ich Ihnen noch mittheilen, den ich gebraucht, um die Sinnen zu reizen und zu beschäftigen; ich habe nämlich den Leichenzug viel weiter ausgedehnt als das Stück ihn fordert, und, nach den Überlieserungen aus dem Alterthum, mit blasenden Instrumenten, Lictoren, Fahnenträgern, mit verschiedenen Feretris, welche Städte, Burgen, Flüsse, Bilder der Vorsahren, zum schauen bringen, serner mit Frengelaßnen, Klageweibern, Verwandten zc. ausgeschmückt, daß ich dadurch auch die rohere Masse heranzuziehen, ben halbgebildeten dem Gehalte des Stücks mehr Eingang zu verschaffen und gebildeten ein geneigtes Lächeln abzugewinnen hoffe.

Ich breche ab mit dem Wunsche daß Sie es selbst sehen mögen; denn sonst käm' ich in Gefahr wieder ein Blatt nach dem andern mit Betrachtungen über den Werth des Stücks, so wie der Übersehung, über unsere bisherige Leistungen und über unsere ernstlichen Vorsätze auszufüllen . . .

# Un Charlotte Reftner.1

Nicht besser weiß ich zu zeigen wie sehr mich Ihr Andencken, Ihr Zutrauen ersreut, als wenn ich sogleich vorläusig antworte und soviel melde, daß ich heute nach Göttingen geschrieben und mir von dorther einiges Zeugniß von Lehrern und Freunden Ihres Sohnes erbeten. Was ich gutes erhalte soll sogleich, mit einem Schreiben von mir, an Herrn Stadtschultheiß Moors abgehen, wovon ich denn Nachricht gebe und zugleich die Ubschriften mitschicke. Wie sehr wünschte ich dadurch etwas zu Erheiterung Ihrer Lage zu wircken, die ich recht herzlich bedaure. Berzeihen Sie die Kürze dieses Briefs in Kücksicht auf seine Beschleunigung und sahren Sie fort meiner mit alter Neigung und Freundschaft zu gedencken.

Weimar d. 26. Octb. 1803.

Goethe.

<sup>1</sup> Bd. I, S. 166 ff. Lotte hatte Goethe für ihren Sohn Theodor, der sich als Arzt in Frankfurt niederlassen wollte, um Empfehlungen gebeten. Lottes Gatte war im Jahre 1800 gestorben.

<sup>2</sup> Um 15, Juni ichrieb Frau Rat an Goethe: "Dein Brief an Stadtschuldheiß Moors hat Bunder gethann, benn Doctor Kaftner ist gleich Eraminirt und sodann resipirt und Burger geworben."

<sup>3</sup> Seine Mutter batte ihm am 15. September geschrieben: "Lotte Kaitner war hier, laßt dich vielmahls grüßen — ist jest in Weslar — und ist aus hanover geflüchtet."

<sup>4</sup> Im Konzert dieses Briefes findet fid noch der Sat: "Leben Sie recht woll und gedenken mein in jenen Gegenden wo wir früher so manche angenehme Stunden gubrachten."

## An A. W. Schlegel. 1

Erlauben Sie, daß ich heute meine eilige Depesche auf einen gebrochenen Bogen dictire, damit ich nachtragen kann, was mir später einfallen möchte.

Wir führen hier den Julius Cäsar, wie alle Stücke, die einen größern Apparat erfordern, nur mit symbolischer Andeutung der Nebensachen auf und unser Theater ist, wie ein Basrelief, oder ein gedrängtes historisches Gemählde, eigentlich nur von den Hauptsiguren ausgefüllt. Die Shakespearschen Stücke lassen sich besonders so behandeln, weil sie wahrscheinlich zuerst für beschränkte Theater geschrieben worden. Sie auf eine größere Bühne zu verpslanzen, wo die Wirklichseit mehr gesordert wird, wenn das Wahrscheinliche geleistet werden soll, ist eine Ausgabe, welche Issland von seinem Standpunkt aus am besten lösen wird.

Gern füge ich jedoch, nach Ihrem Wunsch, meine Gestanken über Ihre besonderen Fragen ben.

Den Unbequemlichkeiten, auf die man freylich stößt, aus dem Wege zu gehen thue ich folgende Vorschläge: Man lasse den dritten Act bensammen und fange ihn mit der Sitzung des Senates an, allein um die Bänke wegräumen und Cäsars Leiche, ohne daß sie vor den Augen des Publikums aufgehoben wird, wegbringen zu können, lasse man nach den Worten des Antonius "Leih deinen Arm mir" einen kurzen Straßenprospect fallen und schiebe eine Scene ein, welche nicht schwer zu schreiben seyn wird. Man bringe einen Theil der vom Capitol sliehenden Senatoren, so wie des Volks, in

<sup>1</sup> Schlegel hatte wegen der Berliner Caefar-Aufführung eine Reihe von Fragen an Goethe gerichtet; er wollte sich Issland gegenüber auf Goethes "Benspiel" und Darlegungen bernsen.

der Agitation vor, die auf eine solche That folgen muß. Mitleid mit dem Todten, Furcht vor allgemeinem größerem Übel, persönliche Furcht u. s. w. nur lakonisch und zur Zeitausfüllung knapp hinreichend, so daß sie sich an die folgenden Ausrufungen der Bürger auf dem Forum "wir wollen Rechenschaft, legt Rechenschaft uns ab" gleichsam anschlösse.

Die Scene mit Cinna dem Poeten, die auf dem Forum recht gut gespielt werden kann, möchte ich nicht gern entbehren; sie schließt den höchst ernsten dritten Act lustig und schrecklich: man sieht das Bolk in seiner ausgesprochenen Bernunftslosigkeit und sieht es nie wieder.

Die Scene mit den Triumvirn würde ich, zwar ungern, doch lieber entbehren, als sie an den dritten Act anschließen, denn ich halte selbst dafür, daß ein anständiges ruhiges Zelt, das den ganzen Act über stehen bleibt, sehr gut thun werde. Die Art, wie wir uns, bey Verwandlung aus der ersten in die zweyte Scene, durch einen Baldachin geholsen, war, selbst für unsern knappen Hausrath, etwas zu knapp.

Ich weiß wohl, daß es gut und schön ist, daß Octavius sich selbst exponire und Lepidus so exponirt werde; aber die Wirkung dieses Auftritts könnte recht gut durch eine kurze Exposition zwischen Brutus und Lucilius, am Ansange des vierten Actes Statt sinden, wo man den Zuschauer, auf eine prägnante Weise, von dem Andringen einer mächtigen Gegenparten und von den unzeitigen Händeln zwischen Brutus und Cassius unterrichten könnte.

Wenn Sie ein paar solcher Scenen schreiben möchten, so theilen Sie mir solche mit; oder jeden andern Gedanken den Sie haben, um die Erscheinung dieses so werthen Stückes bequemer und eindringlicher zu machen.

Dem Poeten, der pag. 116 vom Himmel fällt, aber nach meinem Gefühl unerläßlich ist, um dem Zuschauer eine

Diversion zu machen, und das Vergangene auszulöschen, habe ich ein Dutzend gereimte Verse<sup>1</sup> gemacht, wodurch er sich deutlicher exponirt und seine Wirkung lebhafter äußert.

Überhaupt bin ich mit dem Stücke noch immer in einer Art von Conflict, der sich vielleicht nie lösen kann. Bey der unendlich zarten Zweckmäßigkeit dieses Stücks, in die man sich so gern versenkt, scheint kein Wort entbehrlich, so wie man nichts vermißt, was das Ganze sordert, und doch wünscht man, zur äußern theatralischen Zweckmäßigkeit, noch hie und da durch Nehmen und Geben nachzuhelsen. Doch liegt, wie den Shakespeare überhaupt, Alles schon in der Grundanlage des Stoffs und der Behandlung, daß, wie man irgendwo zu rücken anfängt, gleich mehrere Fugen zu knistern ansangen und das Ganze den Einsturz droht. Die Vorstellung auf dem Berliner Theater bringt uns hierüber gewiß zu größerer Klarheit und ich wünsche nichts so sehr, als ein so schäbares Werk auf der Bühne erhalten zu helsen.

Leben Sie recht wohl und laffen mich bald von den Borschritten dieses Unternehmens etwas erfahren.

Weimar, am 27. Oct. 1803.

Goethe.

#### 1049.

# An Charlotte Restner.

Die soeben angekommenen Zeugnisse von Göttingen habe gleich an Herrn Stadtschultheiß Moors abgesendet, sie klingen vortheilhaft genug und ich wünsche die beste Wirckung.

Sie haben mir, liebe Freundinn, durch Ihren Brief und diesen Auftrag große Freude gemacht, wie gern versetze

<sup>1</sup> Nicht mehr erhalten.

<sup>2</sup> Bergl. Brief 1047, Unmerfung.

ich mich wieder an Ihre Seite, zur schönen Lahn, und wie sehr bedaure ich zugleich daß Sie durch eine so harte Nothswendigseit dahin versetzt worden; doch richtet mich Ihr eignes Schreiben wieder auf, aus dem Ihr thätiger Geist lebhaft hervorblickt. Leben Sie wohl. Gedencken Sie mein, und lassen mich allenfalls durch Ihren Schwager wissen welche Wendung die Angelegenheit Ihres Sohnes nehmen mag. Wiederholt mein

Lebewohl!

Weimar d. 23, Nov. 1803.

Goethe.

#### 1050.

## Un Schiller.

Wenn ich nicht ben Zeiten schreibe, so unterbreche ich später noch schwerer das Stillschweigen; also will ich nur sagen, daß ich diese Paar Tage vorerst angewendet habe um Untworten und Promemorias in allerlen Geschäften los zu werden. Mancherlen auf das neue kritische Institut² beziehendes, das auf eine wunderliche Weise zu sloriren verspricht, hat mich auch beschäftigt. Zunächst brauche ich vielleicht acht und mehr Tage zur Redaction des Programms, über die Kunstausstellung und das Polygnotische Wesen. Ist dieses in Druckers Händen; so will ich sehen, obs nicht möglich ist irgend etwas Erfreuliches zu produciren. Geht es nicht, so werde ich auch deßhalb mich zu trösten wissen.

<sup>1</sup> Cornelius Ridel, Gatte von Amalie Buff.

<sup>2</sup> Die neu eingerichtete "Litteratur = Zeitung".

<sup>3</sup> Die Maler Franz und Johannes Riepenhausen in Göttingen hatten zur Kunstausstellung zwölf Zeichnungen nach Weimar gesandt, in tenen sie die Gemälde Polhgnots in der Lesche zu Delphi, nach der Beschreibung des Pausanias, nachzubilden versuchten.

Recht angenehme Stunden habe ich mit Schelver, 1 Hegel 2 und Fernow zugebracht. Der erste arbeitet, im botanischen Fach, so schön aus was ich fürs Rechte halte, daß ich meinen eignen Ohren und Augen kaum traue, weil ich gewohnt bin, daß jedes Individuum sich, aus närrischer Sucht originaler Anmaßung, vom schlichten Weg fortschreitender Potentiirung, mit frazenhaften Seitensprüngen, so gern entfernt.

Ben Hegeln ist mir der Gedanke gekommen: ob man ihm nicht, durch das Technische der Redekunst, einen großen Bortheil schaffen könnte. Es ist ein ganz vortrefflicher Mensch; aber es steht seinen Äußerungen gar zu viel entgegen.

Fernow ist, in seiner Art, gar brav, und hat eine so redliche und rechtliche Ansicht der Kunsterscheinungen. Wenn ich mit ihm spreche, so ist mirs immer, als käme ich erst von Rom und fühle mich, zu einiger Beschämung, vornehmer als in der so viele Jahre nun geduldeten Niedertracht nordischer Umgebung, der man sich doch auch mehr oder weniger assimiliert.

Es ist merkwürdig, daß das Historische, das so viel ist, wenn es würdige Gegenstände behandelt, auch etwas an und für sich werden und uns etwas bedeuten kann, wenn der Gegenstand gemein, ja sogar absurd ist.

Doch das deutet von je her auf einen jämmerlichen Zustand, wenn die Form alle Kosten hergeben muß.

Die Herren<sup>3</sup> sind übrigens fort und gehen fort und es fällt niemanden ein, als ob dadurch etwas verloren sey. Man läutet zum Grabe des tüchtigsten Bürgers allenfalls

<sup>1</sup> Professor ber Botanik, feit kurgem, wie auch Fernow, in Jena.

<sup>2</sup> Damale 33 Jahre alt, feit zwei Jahren Privatdozent.

<sup>3</sup> Die Professoren, die die Universität Jena verließen; ein andermal nennt Goethe sie die "Abiturienten".

noch die Stadt zusammen und die überbleibende Menge eilt mit dem lebhaften Gefühl nach Hause, daß das löbliche gemeine Wesen vor wie nach bestehen könne, werde und muffe.

Und somit leben Sie wohl, leisten Sie das bessere, in so fern es Ihnen gegönnt ist. Sagen Sie mir etwas von Zeit zu Zeit, ich will mir zum Gesetz machen wenigstens alle acht Tage zu schreiben, um von meinen Zuständen Nachricht zu geben.

Jena am 27. Nov. 1803.

**3**.

#### 1051.\*

# Un C. G. Boigt ben Jüngeren.

... Meine Büste im möchte ich nur im äußersten Nothfall, so gern ich sonst willig bin, hergeben. Ein so guter Abguß wird schwerlich wieder hergestellt, und die Meinigen haben eine Art von Neigung zu diesem Exemplar, die bis an den Aberglauben grenzt, die ich gern respectire. Übrigens liegt die Form von dieser Büste bei mir, woraus man allenfalls wieder einen Abguß nehmen könnte. Ich weiß nicht, ob sie Bolf oder Hossmann bei ihrer Abreise an mich geschickt.

Da die Fabrif des Alten Literarischen Zahnpulvers<sup>2</sup> nun völlig weggewichen, so muß man sehen, ob die Neue in Reinigung des Gebisses, welches die Autoren gewöhnlich vernachlässigen, eine bessere und durchgreisende Wirkung thut.

Bei meiner Überzeugung, daß jeder Mensch in der Welt sehr entbehrlich ist, muß ich mir eine Illusion machen, daß ich gegenwärtig hier nöthig sei; das kann man nur durch ununterbrochene Thätigkeit, worin mich eben Freund Mener zu unterstützen kommt...

<sup>1</sup> Sied hatte burch ben jungen Boigt bitten laffen, von feiner Gorthe-Bufte einen neuen Form-Abguß machen zu burfen.

<sup>2</sup> Die alte "Allg. Litteratur Beitung".

Leben Sie indessen recht wohl. Durch Meyers Ankunft und mancherlei Einschiebsel werde ich genöthigt früher, als ich wollte, zu schließen.

Liebe und Vertrauen.

Goethe.

Jena, am 9. December 1803.

#### 1052.

# Un Schiller.

Vorauszusehen war es daß man mich, wenn Mad. de Stael nach Weimar fame, dahin berufen wurde. Sch bin mit mir zu Rathe gegangen, um nicht vom Augenblick überrascht zu werden, und hatte zum Voraus beschloffen hier zu bleiben. Ich habe, besonders in diesem bosen Monat, nur gerade so viel physische Kräfte um nothdürftig auszulangen, da ich zur Mitwirfung zu einem so schweren und bedenklichen Geschäft verpflichtet bin. Von der geistigsten Übersicht bis zum mechanischen typographischen Wesen muß ich's weniastens vor mir haben, und der Druck des Programms, der, wegen der Bolnanotischen Tabellen, recht viele Dornen hat, fordert meine öftere Revision. Wie viele Tage sind benn noch hin, daß das alles fertig fenn und, ben einer leidenschaftlichen Opposition, mit Geschick erscheinen soll? Sie, werther Freund, sehen gewiß mit Grausen meine Lage an, in der mich Meger trefflich soulagirt, die aber von niemand fann erfannt werden; denn alles was nur einigermaßen möglich ift, wird als etwas Gemeines angesehen. Deghalb möchte ich Sie recht sehr bitten mich zu vertreten; benn

<sup>1</sup> Frau v. Staël (1766—1817) kam am 14. nach Weimar; der herzog hatte tags vorber Goethe davon benachrichtigt und ibn eingeladen, nach Weimar zurückzukehren.

niemanden fällt bey dieser Gelegenheit der Taucher wohl ein als mir und niemand begreift mich als Sie. Leiten Sie daher alles zum besten, in so sern es möglich ist. Will Mad. de Stael mich besuchen, so soll sie wohl empfangen seyn. Weiß ich es 24 Stunden voraus, so soll ein Theil des Loderischen Quartiers meublirt seyn, um sie aufzunehmen, sie soll einen bürgerlichen Tisch sinden, wir wollen uns wirklich sehen und sprechen, und sie soll bleiben so lange sie will. Was ich hier zu thun habe ist in einzelnen Viertelstunden gethan, die übrige Zeit soll ihr gehören; aber in diesem Wetter zu sahren, zu sommen, mich anzuziehen, bey Hof und in Societät zu seyn, ist rein unmöglich, so entschieden als es jemals von Ihnen, in ähnlichen Fällen, ausgesprochen worden.

Dieß alles sen Ihrer freundschaftlichen Leitung anheim gegeben, denn ich wünsche nichts mehr als diese merkwürdige, so sehr verehrte Frau wirklich zu sehen und zu kennen, und ich wünsche nichts so sehr als daß sie diese Baar Stunden Weges an mich wenden mag. Schlechtere Bewirthung, als sie hier sinden wird, ist sie unterweges schon gewohnt. Leiten und behandeln Sie diese Zustände mit Ihrer zarten, freundschaftlichen Hand und schieken Sie mir gleich einen Expressen, sobald sich etwas bedeutendes ereignet.

Glück zu allem, was Ihre Einsamseit hervorbringt, nach eignem Bünschen und Wollen! Ich rudre in fremdem Element herum, ja, ich möchte sagen, daß ich nur drin patsche, mit Verlust nach außen und ohne die mindeste Bestriedigung von innen oder nach innen. Da wir denn aber, wie ich nun immer deutlicher von Polygnot und Homer lerne, die Hölle eigentlich hier oben vorzustellen haben, so mag denn das auch für ein Leben gelten.

Tausend Lebewohl! im himmlischen Sinne. Jena am 13. Dec. 1803.

An Anne Germaine de Staël-Holstein.1

(16. December.)

Voila, Madame, une des contradictions les plus frappantes, Vous Vous trouves a Weimar et je ne vole pas Vous porter les assurances d'un parfait devouement. Cependant je ne me plaindrai pas ni des affaires momentanement compliquees ni des indispositions physiques qui me retiennent ici, ces accidens me sont chers car ils me procurent un bonheur que je n'aurai jamais osè souhaitter. Vous vous approchez de l'heremite qui fera son possible pour ecarter ce qui pourroit l'empecher de se vouer entierement a la bienvenue. Vous eclaireres ces jours tristes, et les soirees infinies passeront comme des momens.

<sup>1</sup> In feinen "Tag- und Jahresheften" 1804 fchreibt Goethe über Frau von Staël: "Thre 3wede waren vielfach: fie wollte bas fittliche, gesellige, literarische Weimar fennen lernen und fich über alles genau unterrichten; bann aber wollte auch fie gefannt fein und fuchte baber ihre Unfichten ebenfo geltend zu machen, als es ihr barum gu thun ichien, unsere Denkweise gu erforichen. Allein babei konnte fie es nicht laffen: auch wirfen wollte fie auf die Ginne, aufs Befühl, auf den Beift, fie wollte zu einer gemiffen Thatigkeit aufregen, beren Mangel fie uns vorwarf. Da fie feinen Begriff batte von bem, mas Pflicht beißt, und gu welcher ftillen, gefaßten Lage fich derjenige, der fie übernimmt, entichliegen muß, fo jollte immerfort eingegriffen, augenblicklich gewirft, jowie in der Gejellichaft immer geiprochen und verhandelt merden. - Die Weimaraner find gewiß eines Enthufiasmus fabig, vielleicht gelegentlich auch eines falfchen, aber bas frangofische Auflodern ließ fich nicht ron ihnen erwarten, am wenigsten zu einer Zeit, wo bie frangofische llebergewalt jo allfeitig drobte, und ftillfluge Menschen bas unausweichliche liebel vorausjaben, das uns im nächften Sabre an den Rand der Bernichtung führen follte." - Und tann in feinen Erganzungen zu ben Aufzeichnungen in den "Tag- und Sahrecheften": "Ihre Gegenwart hatte, wie in geiftigem fo in forperlichem Ginne, etwas Reigendes, und fie ichien es nicht übel gu nehmen, wenn man auch von diefer Geite nicht unempfindlich mar. Bie oft mochte fie Gefelligfeit, Bobiwollen, Reigung und Leidenichaft zusammengeschmolzen haben! Auch fagte fie einft: ,3d habe niemals einem Manne vertraut, der nicht einmal in mich verliebt gewesen ware'."

Soyes persuadee Madame que je sens tout le prix de Votre bonté et que j'attends avec impatience le moment de Vous exprimer combien je Vous suis attaché.

Je Vous arrange un petit logis dans mon Voisinage et je prie Madame de Schiller de vouloir bien me faire parvenir Vos intentions cette...de me marquer le jour de Votre arrivée.

### 1054.

### Un Anne de Staël.

(19. December.)

Non Madame ce ne sera pas Vous qui feres par ces neiges le petit mes tres desagreable trajet. Cette semaine me suffit pour arranger les affaires qui me tenoit ici. Samedi je viens me vouer tout a Vous et i'espere que Vous voudrez prendre le diner chez moi avec Mr et Mdme de Schiller. Mon impatience de vous voir Madame s'accroit de jour en jour et Vous series surement contente d'un ancien ami si Vous pouvies lire ce qui passe et repasse dans mon ame. Adieu donc jusqua Samedi jusques Dimanche. N'oublies pas que ces jours en etoit destinés et que j'aurois fait lundi le petit voyage dans votre voiture, de tous ces precieux moments je ne voudrois perdre que le moins possible. Peutetre vous ne penses pas que c'est un ami { importun exigeant qui va se presenter. S'il est possible je vous amene Mr Stark.1

<sup>1</sup> Frau v. Staël wollte Dr. Stard wegen ihrer Tochter konsultieren.

## An Charlotte von Schiller.

Sie sind so freundlich und gut, daß ich ein Paar Worte an Sie zu dictiren wage, ob ich gleich vom bösesten Humor bin. Dafür bitte ich Sie mir morgen mit den Boten etwas zu sagen, wie es in Weimar aussieht.

Mit unserer Hauptunternehmung 1 geht es gut, schön und portrefflich! Sätte ich bis Neujahr hier bleiben können; fo ware alles, was mir obliegt, mit einem gewiffen behaglichen Geschick zu lösen gewesen. Daß ich aber Sonnabends nach Weimar foll und will, macht mir eine unaussprechliche Differenz, die ich ganz allein dulden, tragen und schleppen muß und wofür mir fein Mensch nichts in die Rechnung schreibt. Das ift das Berwünschte in diesen irdischen Dingen, daß unsere Freundin,2 der zu Liebe ich, zu gelegner Zeit. 30 Meilen gern und weiter führe, gerade ankommen muß, wo ich dem liebsten mas ich auf der Welt habe, meine Aufmerksamfeit zu entziehen genöthigt bin. Gerade zu einer Beit, die mir die verdrießlichste im Jahre ist; wo ich recht aut begreife wie Beinrich III. den Bergog von Buife erschießen ließ, bloß weil es fatales Wetter war, und wo ich Berdern beneide, wenn ich höre daß er begraben wird.3

Demohngeachtet sollen Sie mich Sonnabends nicht unstreundlich finden und es ist schon etwas besser, da ich mir die Erlaubniß genommen habe meinen Unwillen in einigen Worten und Redensarten herauszulassen.

Wenn Sie recht freundlich sind, so schreiben Sie mir noch einmal vor Sonnabend und schicken mir auch ein Blättchen von Schiller und von Frau von Stael. Ich habe nöthiger

<sup>1 &</sup>quot;Litteratur - Beitung".

<sup>2</sup> Frau v. Staël.

<sup>8</sup> Serder mar am 18. Dezember geftorben.

als jemals mich durch Freundschaft und guten Willen zu stützen und zu steifen. Schöben sich die Umstände nicht so wunderlich über einander; so hättet ihr mich so bald nicht wieder gesehen. Und so ein Lebewohl ohne Bitte um Berzeihung wegen meiner Unarten. Es ist heute der zwanzigste! Nach dem Neuenjahre wird es, wills Gott, besser werden.

(Jena, 20.) Decembr. 1803.

#### 1056.

# Un Schiller.

Das ist denn freylich kein erster Act, 1 sondern ein ganzes Stück und zwar ein fürtreffliches, wozu ich von Herzen Glück wünsche und bald mehr zu sehen hoffe. Meinem ersten Anblick nach ist alles so recht und darauf kommt es denn wohl bey Arbeiten, die auf gewisse Effecte berechnet sind, hauptsächlich an. Zwey Stellen nur habe ich eingebogen; bey der einen wünschte ich, wo mein Strich lauft, noch einen Vers, weil die Wendung gar zu schnell ist.

Bey der andern bemerke ich so viel: der Schweizer fühlt nicht das Heimwehe, weil er an einem andern Orte den Kuhzreigen hört, denn der wird, so viel ich weiß, sonst nirgends gesblasen, sondern eben weil er ihn nicht hört, weil seinem Ohr ein Jugendbedürsniß mangelt. Doch will ich dieß nicht für ganzgewiß geben. Leben Sie recht wohl, und sahren Sie fort uns durch Ihre schöne Thätigkeit wieder ein neues Lebenssinteresse zu verschaffen. Halten Sie sich auch wacker im Hades der Societät und slechten Sie Schilf und Rohr nur sein zum derben Stricke, damit es doch auch was zu kauen gebe. Gruß und Heil.

Weimar am 13. Jan. 1804.

**3**.

<sup>1</sup> Bon Wilhelm Jell.

#### 1057.\*

## Un Gichstädt.

Herr Schelle won Leipzig hat sich sowohl ben Serenissimo als ben dem Ministerio gemeldet, um ben der neuen Einzichtung nach Böttigerischem Ubgang an hiesigem Gymnasio angestellt zu werden; ich erhalte daher den Auftrag mich ben Ew. Wohlgeb. nach seiner Lebens= und Lehrweise, nach seinem Bortrag und sonstigen Eigenschaften zu erkundigen. Hieben gebe ich Ew. Wohlgeb. im engsten Bertrauen zu bedenken: ob man nicht, wenn man sich entschlösse einen so jungen Mann beim Gymnasio anzustellen, dadurch Raum gewinnen könnte unsern Voß zu erhalten, indem man ihn herüberzöge und ihm eine Oberaussicht nicht sowohl über die Schule, als über die Lehrer anvertraute.

Dieser schon frühere Gedanke wurde nur durch die Besorgniß gehemmt, ob dann wohl auch Boß seine eutinische Pension behalten würde, wenn er eine neue Stelle annähme. Doch hievon äußern Sie noch nichts, nur lassen Sie im Gespräch den werthen Mann bedenken was er, der Erzprotestant, wagt, sich in ein solches Pfaffennest zu begeben. Man muß den Katholicismus wenig kennen wenn man denkt, daß diese scheinbare Humanisation stattsinden werde . . .

Weimar am 21. Januar 1804.

Goethe.

<sup>1</sup> C. G. Schelle, Privatgelehrter in Leipzig.

<sup>2</sup> Bottiger mar als Studiendireftor der furfürstlichen Pringen nach Dresden berufen worden.

<sup>3</sup> Rach Burgburg, wohin Bog Anfang des Jahres eine Berufung erhalten hatte; er ging bann aber 1805 nach beidelberg.

## Un Schiller.

Eben war ich im Begriff anzufragen, wie es Ihnen gehe, denn ben diesem langen Auseinanderseyn wird es einem doch zuletzt wunderlich.

Heute habe ich zum erstenmal Mad. de Stael ben mir gesehen; es bleibt immer dieselbe Empfindung; sie gerirt sich mit aller Artigkeit noch immer grob genug als Reisende zu den Hyperboreern, deren capitale alte Fichten und Eichen, deren Eisen und Bernstein sich noch so ganz wohl in Nutzen und Putz verwenden ließe; indessen nöthigt sie einen doch die alten Teppiche als Gastgeschenk, und die verrosteten Waffen zur Bertheidigung hervorzuholen.

Gestern habe ich Müller gesehen, wahrscheinlich wird er heute wiederkommen. Ich werde Ihren Gruß ausrichten. Er ist über das weimarische Lazareth freglich betroffen, denn es muß recht übel aussehen, wenn der Herzog selbst auf dem Zimmer bleibt. Ben allen diesen Unbilden habe ich den Trost daß Ihre Arbeit nicht ganz unterbrochen worden, denn das ist das Einzige von dem was ich übersehe, das unersetlich wäre; das wenige, was ich zu thun habe, kann noch allensalls unterbleiben. Halten Sie sich ja stille bis Sie wieder zur förmlichen Thätigkeit gelangen. Wegen Müllers hören Sie morgen ben Zeiten etwas. Das schönste Lebewohl.

Weimar am 23. Jan. 1804.

Auch die neue Litteraturzeitung schicke vielleicht noch heute Abend.

3.

<sup>1 30</sup>h. v. Müller (1752-1809).

# Un Charlotte v. Stein.

Der gute Kriegsrath melbet mir seine Verlobung, wozu ich von Herzen Glück wünsche. Mögten Sie vielleicht da es ein so schöner Morgen ist mich etwa um eilf Uhr mit Frau v. Helvig besuchen und erlauben daß ich Ihnen, im kleinsten Zimmer meines Hauses, die für politische und Kunstgeschichte sehr intressante Münzsammlung vorzeige. d. 24. Jan. 1804.

1060.

## Un Schiller.

(24. Januar.)

Noch eine Abendanfrage wie Sie sich besinden? Mit mir geht es ganz leidlich. Heute Abend war Johannes v. Müller ben mir und hatte große Freude an meinen Münzschubladen. Da er so unerwartet unter lauter alte Bekannte kam, so sah man recht wie er die Geschichte in seiner Gewalt hat; denn selbst die meisten untergeordneten Figuren waren ihm gegenwärtig und er wußte von ihren Umständen und Zusammenshängen. Ich wünsche zu hören daß die Schweizer Helden sich gegen ihre Übel wacker gehalten haben.

1061.\*

# Un Belter.

Wie lange, verehrter Freund, habe ich Ihnen geschwiegen und wie oft habe ich mich Montag und Dienstag zu Ihnen

<sup>1</sup> Frit v. Stein hatte fich mit Belene v. Stofch verlobt.

gewünscht! Diesen Winter habe ich fast gar keine Musik vernommen, und ich fühle welch ein schöner Theil des Lebensgenusses mir dadurch abgeht.

November und December gingen vorzüglich hin auf die Vorbereitung unsers litterarischen Feldzugs. Der Januar behandelte mich nicht zum besten, doch hatte ich den Kopf frey und war nicht ganz unthätig. Im Februar nahm ich den Göt von Berlichingen vor, um ihn zu einem Vissen zusammen zu kneten, den unser Deutsches Publikum allenfalls auf einmal hinunterschluckt. Das ist denn eine böse Operation, woben man, wie beym Umändern eines alten Hauses, mit kleinen Theilen anfängt und am Ende das Ganze mit schweren Kosten umgekehrt hat, ohne deßhalb ein neues Gebäude zu haben.

Desto mehr aus dem frischen Ganzen ist Schillers Tell, den Sie nun auch bald sehen werden . . .

Mögen Sie mir bald etwas von sich sagen, so würden Sie mir ein großes Bergnügen machen; schon haben wir einander zu lang geschwiegen.

Soviel für heute mit dem herzlichsten Gruß. B. d. 27. Febr. 1804. Soethe.

Sichstädt hatte Goethe über mehrere ihm für die "Litteratur-Zeitung" zugegangene Rezensionen berichtet und u. a. geschrieben: "Gine Recension der Schlegelschen Blumensträuße, 1 mit welcher Voß mich in große Verlegenheit setzt."

hierauf erwidert Goethe in Brief

### 1062.

## Un Gichftädt.

Diese Recension können wir nicht wohl abdrucken, weil sie animos ist ohne gründlich zu sein. Ich wünschte sehr,

<sup>1</sup> A. B. Schlegels "Blumenfträuße italienischer, spanischer und portugiefischer Poeffe" (Berlin 1803).

daß die ganze Angelegenheit der neuen italienischen und spanischen Übersetzungs- und Nachahmungsperiode ben uns recht ausführlich zur Sprache käme, und da möchte denn auch, wenn das Gelungene dargelegt ist, das Versehlte zur Sprache kommen. Aber einen Mann wie Schlegel, der so viel geleistet hat, dürfen wir nicht wie einen Schüler absertigen.

Ich wünschte, daß unser vortrefslicher Boß sich mit uns überzeuge, daß ben einem solchen Unternehmen, wie die Allgemeine Literaturzeitung, gar manches aufgenommen werden muß das nicht völlig mit unseren Überzeugungen zusammentrifft. Der Platz ist zu eng, als daß ich mehr sagen könnte. Künstig das Beitere.

Weimar d. 29. Februar 1804.

3.

Für Goethes Art seiner Beteiligung an den Redaktionssgeschäften der "Litteratur-Zeitung" ist auch einiges charakteristisch, was er schreibt in Brief

### 1063.\*

# Un Gichftädt.

(21. März.)

(Brief Gichftädts:)

(Goethes Antwort:)

Em. Hochgeboren wollte ich in vergangener Boche keine unzeitige Störung verursachen; besto mehr folgt heute. Nämlich:

A. Ein Brief von Prof. Wagner in Bürzburg. Er zeigt sich auch darin als ein Mann von Kraft und Unternehmung, Ad A. Mit Herrn Wagner rathe fachte zu gehen. Der hochfahrende Ton seines Briefes gefällt mir aber sein Bentritt wird uns manche Noth machen.

Selbst die bengefügte Anzeige würde schwerlich ohne Beleidigung des koburger Hoses in unserer Zeitung abgedruckt werden können.

D. Gine belletristische 1 von demfelben 1 und eine andere über dasselbe Buch von Schorch in Ersurt. Bielleicht aber ist's am besten den Schorch wie die Expectorationen in unserer Zeitung ganz zu übergehen. Ich erwarte darüber Ihren gütigen Bink.

- nicht. Womöglich versichaffen mir Em. Wohlsgeb. die Recension des Alarcos in den Südedeutschen pr. Annalen, daß man doch sehe inwiestern diese Klaue auf einen Löwen deute.
- Bin derselben Überzeugung. Auch ist es kein hübscher Zug, Notizen von ausgeschlagnem Ruf selbst ins Publicum zu bringen . . .
- Wie schon gesagt: Ad D. über fogenannte Belle= triftif muffen wir uns einmal recht aussprechen. Es giebt immer eine schreck= liche Marmelade, wenn dilettantische Schriften Dilettanten beur= non theilt werden: der Nagel hat keinen Kopf und der Hammer trifft falich. hier tritt nun noch gar das Pasquillantische mit Bin daher völlig Ihrer Meinung.

<sup>1</sup> Rezension von hennigs.

- I. Nachricht über die Jesuiten, aus Heilbronn eingesandt. Bürde sie im Intelligenzblatt Austoß finden?
- Ad I. Wäre wohl zurücksulegen. Wollten aber Ew. Wohlgeb. von solchen Notizen sich eine Sammulung machen (betreffend Jesuiten, geheime Gesellsschaften, Kryptokatholiscismus 2c.) so könnte man vielleicht in einiger Zeit von Resultaten Gebrauch machen. Diese Gespenster und Unholden wird man nicht los.
- K. Ugolino von Boehlendorff. Bielleicht gefällt es Ew. Hochgeboren ein Wort darüber zu fagen oder eine Anzeige anderswo zu veranlassen.
- Ad K. War ichon Manuscript ben mir und fonnte ich ihm nichts abgewinnen, wie jest im Druck. Ich müßte mich fehr irren oder es ift eine von den Productionen, wie sie jest möglich wer= den: null ohne schlecht zu senn. Rull, weil sie feinen Gehalt hat; nicht schlecht, weil eine allge= meine Form auter Muster dem Verfasser vorschwebt; daben nicht unangenehm, weil eine leidliche Natur hervorblickt, nichts Un= vernünftiges. Fraken= haftes erscheint - ohnge=

fähr wie Meyers Tobias. Man fönnte im belle= recht triftischen Frache aufräumen, wenn man gleich ein paar Dutend folcher Arbeiten zusam= mennähme und dieser Rubrik abfertigte. Leider aber machen die Mittelmäßigkeiten Urtheil mehr zu schaffen, als die guten und schlech= ten Werke . . .

1064.\*

### Un Belter.

So mancher Reisende zeugt von Ihren Wercken und Thaten, insosern sie erscheinen und nach aussen wircken; Ihr erquickender Brief läßt mich in's innre sehen, wo keine Stahlseder treibt, sondern ein lebendiger Geist anregt. Wie schätzich Sie glücklich daß Sie in diesem selbstzgeschaffnen Elemente bildend fortwircken und daß Sie hoffen können auch etwas für die Dauer geleistet zu haben. Daben muß man denn auch, däucht mich, der großen Masse zu Ehren reden, auf die man oft schilt, die aber denn doch die bildsamen Organe hergiebt und auch Mittel verleiht daß geleistete fortzupflanzen. Wir andern, in unsern engen Kreisen, thun, wie Zauberer, augenblickliche Wunder und sehen sogleich jedes aus der Luft gegriffne Phantom wieder in Luft zersließen.

Haben Sie Abschrift oder Conzept Jhres eingereichten Aufsates; 1 so theilen Sie mir ihn mit, daß ich mich daran Labe. Was Sie davon melden ift ganz nach meinem Herzen.

Freylich haben die Menschen überhaupt gewöhnlich nur den Begriff vom Neben- und Miteinander, nicht das Gefühl vom In- und Durcheinander, denn man begreift nur was man selbst machen kann, und man faßt nur was man selbst hervorbringen kann. Weil in der Ersahrung alles zerstückelt erscheint; so glaubt man das Höchste auch aus Stücken zusammensehen zu können.

Von dem herrlichen Genuß den Sie so manchem gewähren bin ich leider getrennt; was ich mir davon im Geiste zueigne, ist mir schon ein großes Gut. Sagen Sie mir manchmal ein frohes, lebendiges Wort!

Fast möcht ich schließen, doch füge noch einiges besondre hinzu.

Was unser Schauspiel zu leisten vermag hat sich beym Tell' gezeigt, der recht gehörig gegeben worden. Unsre Oper ist dagegen desto unerfreulicher. Gestern fand ich Ihre schönen Bemerckungen über so manche Orchesterpunckte, davon ich keinen Gebrauch machen können, weil ich das Chaotische Wesen eben aufgeben mußte. Dars ich etwa die kleinen Aufsähe in das Intell. Blatt der Jenaischen ALZ. einrücken lassen unter den Strich, am Ende, wo Sie manche gute Bemerckung über Kunst und Sprache werden gefunden haben. Dars ich W. K. F. drunter sehen? Wodurch wir die Aufsähe bezeichnen, die von uns, oder ganz in unserm Sinne sind. Wo möglich geben Sie uns auch bald eine Recension.

<sup>1</sup> lleber ben Buftand bes Runftwefens im preußischen Staate.

<sup>2</sup> Eifte Aufführung am 17. Marg.

<sup>3</sup> Beimarer Kunft - Freunde.

Mein Schreiber ift von mir weggezogen und so muß ich, nach so vielen Jahren, selbst wieder die Feder ergreifen. Ob ich einen andern finde der mir eben so bequem ist? ob ich eigenhändig ein besserer oder schlimmerer Correspondent werde muß sich zeigen . . .

W. d. 28. März 1804.

Goethe.

#### 1065.

## An C. G. Boigt.

Hierben die Tieckischen Entwürfe mit wenig Bemerckungen. Mener sagte mir daß Sie die Gefangne<sup>2</sup> nicht billigten, wir sind gleicher Mennung. Durch meinen Vorschlag dächt ich wäre der Sache so ziemlich geholsen.

Dem. Maas habe, nach genommener Abrede, mit Wache beehrt. Wegen der Dauer dieser Quasi Strase wünsche Ihre gefällige Meynung. Wie schlägt man einen Tag Arrest zu Gelde an? ich bin immer so unglücklich dergleichen zu vergessen.

Seren. Gothanus ist denn auch zu seinen Bätern! Bitte um Communication einiger näheren Umstände seiner letzten Tage.

Mich bestens empfehlend W. d. 23. Apr. 1804.

(3)

### 1066.

# An Lindenzweig.

Mit dem 26. dieses Monats hört die zeitherige Gage bes abgehenden Schauspielers Grüner auf, und von dieser

<sup>1 (</sup>Beift.

<sup>2 &</sup>quot;Die drei Gefangenen" von P. A. Bolff.

<sup>3</sup> herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha, ber am 20. April gestorben mar.

Zeit an wird die Gage des gut einschlagenden Hofschausspielers Wolff' von fünf auf

Sechs Thaler

wöchentlich erhöht, wovon der Fürstl. Hof Registrator und Theatercasse Rechnungsführer Lindenzweig hiermit benach-richtigt wird.

Signatum Weimar den 31. May 1804. Fürstl. Hoftheater Commission das. J. W. v. Goethe. F. Kirms.

#### 1067.

An den Herzog Carl August.

(5. Juni.)

Gin Billet von Schiller,2 zu huldvoller Beherzigung, folgt hierben. Morgen werde ben Zeiten aufwarten.

Goethe.

Carl August."

<sup>1</sup> Bius Alexander Bolff.

<sup>2</sup> Schiller, ber mit feiner Gattin im Mai in Berlin gewesen, hatte bort einen Antrag erhalten, eine feste Stellung anzunehmen. In dem "Billet" bom 5. Juni ichreibt Schiller an den Bergog u. a.: "Gang unerwartet und ungefucht geschahen mir Antrage von Seiten bes Cabineterathe Benme, mich bort zu firiren. Man hat mich aufgefordert, meine Bedingungen gu machen, und ift geneigt mir fo viel zu bewilligen, als ich zu meiner Erifteng in einer großen Stadt murbe nothig haben. Der Ertrag meiner Schriften wurde bemnach mein reiner Gewinn fenn. Aber meine hiefigen Berhältniffe find mir fo theuer, daß ich mit Freuden auch funftighin zwen Drittheile Diefer Einnahme jabrlich zusehen will, wenn ich burch bie Großmuth Eurer Durchlaucht in den Stand gefett werde, Gin Drittheil davon das Sahr für meine Rinder gurudzulegen." Der herzog erwiderte, Schiller moge offen feine Forderung aussprechen. Schiller wandte fich nun mit obenftebendem Briefe an Goethe, ber ihn mit obigen Beilen bem Bergog übermittelte. Rach ber Unterredung mit Goethe ichreibt Carl August an Geh. Rat Loigt: "Mit Goethe habe ich pto Schillers verabredet: Ich will ihm 400 rth. von Joh. an zulegen und bei schidlicher Gelegenheit noch 200 rth., indeffen wollen wir die Sache ein bischen ftille geben lagen, bamit Schiller vielleicht die Berliner um eine tuchtige Penfion prellen fonne, die fie ihm vielleicht accordiren, wenn er fich auf gewisse accorde mit feinen Studen, und vielleicht auf eine gewiffe Beit mit den Berlinern fett, wo er dorten gegenwärtig mare, um die Aufführung feiner theatral. Arbeiten zu birigiren: mir ift diefer Gedanke beigefallen um Schillern für fein honettes Betragen einen Beg an hand zu geben, mo er noch beger stehen wird, als wie er es in seinem Briefe auszudruden maget und um meinen Spag mit ben Berlinern zu haben.

## Un Iffland.

Auf Ew. Wohlgeb. vertrauliche Zuschriften war ich eben im Begriff zu antworten, als ich vernahm, daß Freund Schiller sich ben Ihnen befinde. I Ich war überzeugt, daß er auch ohne Auftrag Sie meiner dauernden Hochachtung und meines aufrichtigen Zutrauens versichern würde.

Die theatralischen Verhältnisse haben so manches Wandelbare, daß man auf Beränderungen immer vorbereitet seyn muß, und wenn es gleich für uns einigermaßen unbequem ist, daß unsere Schauspieler auf größeren, und besser auszestatteten Theatern eine gute Aufnahme sinden, so müssen wir die Ehre für etwas rechnen, die uns dadurch erzeigt wird, und uns wenigstens einbilden, daß wir zu Beförderung der Kunst und der Künstler einiges beytragen. Übrigens ist nichts gegen ein neueres Engagement zu erinnern, das erst seinen Ausgan nimmt, wenn der Termin des alten verlausen ist; woben ich jedoch bemerken will, daß Dem. Maas um frühere Entlassung nachgesucht hat, welche wir jedoch auf keinen Fall gewähren können.

Wegen Götz von Berlichingen melde ich fogleich so bald er mir producibel ift. Leider will er sich noch immer nicht auf die Bühne fügen. Eine angebohrne Unart ist schwer zu meistern.

Der ich mich mit immer gleichen Gesinnungen unterszeichne Ew. Wohlgeb.

Weimar den 14. Juny 1804. ganz ergebenften Diener Goethe.

<sup>1</sup> Mabrend beffen Berliner Aufenthalt.

# Un Dr. Nifolaus Meger.

Daß wir uns im Hause eins auf das andere verlassen haben, daß Bater, Mutter und Sohn immer eins von dem andern glaubte, daß es für das Übersendete gedankt habe, ist nunmehr Ursach des scheinbaren Undankes geworden.

Sie hatten uns durch das Fäßchen Auftern sehr überrascht. Es war ben warmem Wetter angelangt und der Inhalt fand sich völlig genießbar. Das bengesügte Stück' ward sehr gut aufgenommen und wirklich, man hätte ein sehr bärbeißiger Recensent senn müssen, wenn man unter solchen Umständen das Verdienst dieser Arbeit nicht hätte anerkennen wollen.

Sehr oft wünschen wir ben manchem Genusse, daß Sie auch, wie vormals, daran Theil nehmen möchten. Besonders hat unser Theater durch die Aufführung des Tell zum Schluß des Winters etwas Vorzügliches geleistet. Es wird erst gegen Michael in Druck erscheinen und das erste Exemplar, was mir zur Hand kommt, soll die Reise zu Ihnen sogleich antreten. Lassen Sie uns dagegen manchmal etwas von Ihren Sees und Handelsproducten zukommen und versäumen Sie nicht uns von Zeit zu Zeit von Ihrem Besinden Nachricht zu geben.

Der ich mich und die Meinigen zu geneigtem Andenken angelegentlich empfehle.

Weimar am 11. July 1804.

Goethe.

<sup>1</sup> Bon Corti, der durch Meher ein Drama an Goethe gesandt hatte mit der Bitte, "feine Notiz von ihm als Schriftsteller zu nehmen, sondern seine kleine Arbeit etwa beim Deffert, das aber aus diesen Auftern bestehen mußte, gefällig anzusehen."

### 1070.\*

## Un Zelter.

Ihr Auffat, 1 verehrter Freund, hat mir und einigen Eingeweihten, denen ich solchen communicirt, viel Bergnügen gemacht, ja er hat uns erbaut und wir sind in unserer Überzeugung vom Guten und Rechten gestärft worden. Er ift ganz aus dem Grunde des Charafters und Talents hervorgegangen und nuß auf einigermaßen empfängliche Gemüther die lebhafteste Wirkung hervorbringen. Was wird aber die Welt daran sinden und daraus machen? die nicht gern hören mag, wenn man die Klagepuncte gegen sie articulirt, und die freylich nicht daran densen kann einen würdigen Genuß zu schaffen, den sie nicht kennt, sondern vielmehr nach einem slüchtigen hascht, der sich aus ihr selbst gebildet hat und ihr also gemäß ist.

Sehr schlimm ist es in unsern Tagen, daß jede Kunst, die doch eigentlich nur zuerst für die Lebenden wirken soll, sich, insofern sie tüchtig und der Ewigkeit werth ist, mit der Zeit im Widerspruch befindet und daß der ächte Künstler oft einsam in Verzweiflung lebt, indem er überzeugt ist, daß er das besitzt und mittheilen könnte was die Menschen suchen.

Wir sind darin mit Ihnen einverstanden, daß der Musik zuerst und allein durch den Kirchengesang zu helsen sein und daß für ein Gouvernement selbst in jedem Sinne nichts wünschenswerther sehn müßte als zugleich eine Kunst und höhere Gefühle zu nähren und die Quellen einer Religion zu reinigen, die dem Gebildeten und Ungebildeten gleich gemäß ist. Sie haben hierüber sich so schön und bündig ausgedrückt, daß man nichts hinzuzusesen wüßte.

<sup>1</sup> Bergl. Brief 1064.

Nun wollten wir aber um der Wirkung willen Ihnen ans Herz legen, daß Sie wo möglich die Opposition, in der Sie mit der Zeit stehen, verbärgen, auch überhaupt mehr von den Vortheilen welche Religion und Sitten aus einer solchen Anstalt ziehen, als von denjenigen sprächen welche die Kunst zu erwarten hat. Zu dem Guten, von dem wir überzeugt sind, die Menschen zu bewegen, dürsen wir uns nicht unserer Argumente bedienen, sondern wir müssen, was ohngefähr die ihrigen wären.

Heute sage ich nicht mehr, damit gegenwärtiges, das ich schon so lange verschoben, fortkomme. Der Aufsat liegt ben, den ich mir habe abschreiben lassen, um ihn manchmal wieder zu lesen und solchen Freunden mitzutheilen, die sich daran erquicken.

Wie sehnlich wünschte ich Sie in dem Wirkungsfreise zu sehen, außerhalb dessen Sie, wie ich wohl fühle, nicht zufrieden leben können.

Haben Sie irgend eins meiner, oder eines Freundes Lieder componirt, so bitte ich mir solche gefällig zuzusenden. Es ist zwar jest alles ton- und klanglos um nich her, aber was von Ihnen kommt, verschaffe ich mir doch zu hören und ich fühle mich wieder auf eine ganze Zeit erfrischt...

Leben Sie recht wohl und gedenken mein und schreiben mir bald wieder.

B. d. 13. Juli 1804.

(3).

### 1071.\*

# Un Chriftiane Bulpius.

Ich habe mich lange nicht so wohl befunden als diese Tage her, sogar habe ich wieder Lust zum Götz, deswegen ist mirs doppelt lieb daß du auch vergnügt in Lauchstedt bist. Bleibe so lange dort als es dir gefällt und laß dir vom Cassier geben was du brauchst. Bon deiner Leipziger Reise hoff ich gutes zu hören. Es ist recht artig daß du diese Stadt auch einmal ausser der Messe sieht . . .

Lebe recht wohl und vergnügt. Im Hause geht alles recht ordentlich und zu meiner Zufriedenheit. Dein Geistchen scheint darin umzugehen und alles anzuordnen. Alles grüßt.

(3)

B. d. 17. Jul. 1804.

1072.

## Un Chriftiane Bulpius.

Dein Brief mit der Post kam zu rechter Zeit an, auch der heutige durch den Boten. Ich wünsche dir Glück daß alles so gut geht und freue mich herzlich darüber. Hier im Hause geht alles auch in der Ordnung. Voßens waren vier Tage hier und da war das Essen recht ordentlich. Es ist noch kein Verdruß vorgefallen. Carl besonders macht alles nach meinem Sinn.

Ich bin am Götz und wenn ich noch vierzehn Tage fortfahre; so kann ich damit zu Rande kommen.

Nun dächte ich du schiektest Sonntag den 29ten den Wagen, da könnte Dienstag d. 31. Jul. Gustel und Herr Riemer<sup>2</sup> absahren und es hinge von dir ab Montag d. 6. Aug. oder acht Tage später zurückzukommen. Solange dir's Freude macht, solange bin ich es auch zufrieden. Die Stunden die ich sonst mit dir verplaudere arbeite ich am Götz und so wird auch dir ein Vergnügen auf deine Rückfunst bereitet.

<sup>1</sup> Des bort gaftierenden Weimarer Theaters.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fr. Wilh. Riemer (1774—1845), seit September 1803 Augusts hauslehrer ipäter (1812) Projessor am Weimarer Gymnasium, von 1816 an der Weimarer Bibliothek. Er war vielsach Goethes Sekretär.

Grüße die Theaterfreunde und mache ihnen begreiflich daß die freymüthigen und eleganten Misgönner erst ihren Zweck erreichen, wenn man sich ärgert. Freylich muß es die Neider verdrießen wenn die Königin Mutter von Preußen überall sagt und wiederhohlt daß sie in Berlin so eine Vorstellung nicht zusammenbringen wie die vom Tell die sie in Lauchstedt sah. Das macht bös Blut und Galle die sie dann in ihren Blättern ausschütten.

Lebe recht wohl und vergnügt, und schreibe fleißig. Waschwasser kommt mit, Wein soll folgen.

23. d. 24. Jul. 1804.

(3).

#### 1073.

# Un Christiane Bulpius.

Die Kutsche ist glücklich angekommen und August war ausser sich für Freuden als er vernahm wo es hinaus sollte. Er kommt nun mit Riemer und ich wünsche euch zusammen viel Vergnügen. Ich freue mich sehr daß dir alles nach Wunsch geht und din recht wohl zusrieden daß du d. 6. August auf deinen Geburtstag nach Tische bey mir wieder eintreffest. Ich will eine Flasche Champagner parat halten um dich gut und freundlich zu empfangen. Denn mich verlangt sehr dich wieder zu haben. Im Hause geht alles ordentlich. Nach Lauchstedt kann ich nicht. Sage aber der Gesellschaft daß wie sie ankommen Leseprobe vom Götz sehn wird. Grüsse alles. Und gedencke mein. Auf baldiges Widerschn.

W. d. 28. Jul. 1804.

# Un Belter.

Für die durch Dem. Amelang' überschiecken Comödiensettel danke vielmals. Auf das Schillerische Lied' freue ich mich; es soll so gut als möglich executirt werden, sobald unsere Umgebung wieder zu klingen anfängt.

Von meinem Götz von Berlichingen hoffe in vier Wochen Leseprobe zu halten. Daß es damit so weit kommt, bin ich Ihnen ganz allein schuldig. Ich begriff nicht, warum ich seit einem Jahr in dieser Arbeit Penelopeisch versuhr und was ich gewoben hatte, immer wieder aufdröselte. Da las ich in Ihrem Aufsatz: was man nicht liebt, kann man nicht machen. Da ging mir ein Licht auf und ich sah recht gut ein, daß ich die Arbeit bisher als ein Geschäft behandelt hatte, das eben auch so mit andern weggethan seyn sollte, und beswegen war es auch geschehen, wie es gethan war, und hatte keine Dauer. Nun wendete ich mehr Ausmerksamkeit und Neigung, mit mehr Sammlung, auf diesen Gegenstand und so wird das Werk, ich will nicht sagen gut, aber doch fertig.

Nun wollte ich Sie um ein Paar kleine Stücke Musik bitten, erstlich zu Georgens Lied: Es fing ein Knab ein Bögelein, das Sie, wie ich glaube, schon componirt haben. Zweytens um einen sansten, andächtigen, herzerhebenden vierskimmigen Gesang, mit lateinischem Text, der ohngefähr acht Minuten dauert. Es kann ein Stück aus einer Messe seyn, oder was es auch sonst ist.

Wie sehr wünschte ich, daß wir uns näher wohnten, oder bende mobiler wären; denn es ist nicht zu berechnen,

<sup>1</sup> Chanipielerin.

<sup>2</sup> Berglied.

<sup>3</sup> leber ben Buftand bes Runftmefens im preugifden Ctaate.

was dauernde wechselseitige Mittheilung hervorbringt. Lassen Sie uns also wenigstens von Zeit zu Zeit schriftlich communiciren.

Schiller hat in seinem Tell ein treffliches Werck geliefert bessen wir uns alle zu erfreuen haben.

Tausend Lebewohl.

W. d. 30. Jul. 1804.

Goethe.

1075.

Un W. v. Humboldt.\*

(30. Juli.)

Borliegendes Blättchen No. 1 hatte ich schon vor Monaten an Ihre liebe Dame geschrieben; sie ist die Zeit hier gewesen und ich habe das Bergnügen gehabt mich mit ihr zu unterhalten; sie ist, wie ich höre, glücklich in Paris an- und niedergekommen. Möge sie nun auch bald Ihren Herrn Bruder dort umarmen, der für uns gewissermaßen von den Todten wieder aufersteht. Ihr lieber Brief vom 25. Februar ist mir seiner Zeit auch richtig geworden und ich merke jetzt, indem ich die lange Pause, worin ich nichts von mir hören lassen, überdenke, in welchen sonderbaren Bewegungen mir diese Zeit verstrichen.

Schillers Tell ist schon eine Weile fertig und gespielt, ein außerordentliches Product, worin seine dramatische Kunst neue Zweige treibt und das, mit Recht, eine große Sensation macht. Sie werden es auch bald erhalten; denn es wird schon daran gedruckt.

<sup>1</sup> Ein Brief an Caroline v. Sumboldt rom 25. Januar.

<sup>2</sup> Mit einem Madden, das nach wenigen Wochen ftarb.
3 Alexander v. humboldt fehrte aus Gudamerika gurud.

Ich habe mich zu einem Versuch verführen lassen meinen Götz von Berlichingen aufführbar zu machen. Dieß war ein fast unmögliches Unternehmen, indem seine Grundrichtung antitheatralisch ist, auch habe ich, wie Penelope, nun ein Jahr immer dran gewoben und aufgedröselt, woben ich viel gelernt, ich fürchte aber, zu dem vorliegenden Zweck, nicht alles geleistet habe. In ohngefähr sechs Wochen denke ich ihn zu geben und Schiller wird Ihnen wohl ein Wort darüber sagen . . .

Überhaupt ist man in Weimar wie im Himmel, seitz dem der Böttigerische Kobold weggebannt ist; auch geht es auf unserer Schule recht gut. Voßens ältester Sohn' ist als Prosessor angestellt, der von seinem Vater diese gründliche Neigung zum Alterthum und besonders von der Sprachseite geerbt hat, worauf doch alles ben einem Schulzmanne ankommt.

Riemer hält sich in meinem Hause auch recht gut und ich bin mit den Fortschritten meines Knaben, der frenlich mehr Neigung zum Gegenstand als zum Ausdruck hat, ganz leidlich zufrieden.

Das Project der Frau von Stael einen Theil des Sommers hier zuzubringen ist durch den Tod ihres Baters vereitelt worden. Sie hat Schlegeln's von Berlin mitgenommen, sie sind zusammen in Coppet und werden wohl gegen den Winter nach Italien kommen. Sin solcher Besuch muß Ihnen, werther Freund, erfreulicher senn als mancher andere . . .

Daß Sie an meiner natürlichen Tochter Vergnügen gehabt, gereicht mir zu großem Troste. Denn wenn ich gegen meine abwesenden Freunde so lange stumm bin, so ist

<sup>1</sup> Die erfte Aufführung erfolgte am 22. September.

<sup>2 3</sup>oh. heinrich Beg (1779-1822).

<sup>3</sup> A. B. Schlegel begleitete Frau v. Stael nach Italien, Paris und dem Schloß Coppet am Genfer Sec.

mein Wunsch durch das was ich im Stillen arbeite, mich endlich auf einmal wieder mit Ihnen in Verhältniß zu setzen. Leider bin ich von dieser Arbeit abgekommen und weiß nicht, wenn ich die Folge werde leisten können.

Haben Sie die zwanzig lyrischen Gedichte gesehen, die in einem Taschenbuche dieses Jahres von mir heraussgekommen sind? Einiges besindet sich darunter das Ihnen nicht mißfällig seyn sollte. Bergelten Sie nicht gleiches mit gleichem und schreiben mir bald. Theilen Sie mir manche Bemerkungen über Länder, Nationen, Menschen und Sprachen mit, die so belehrend und auffordernd sind. Bersäumen Sie auch nicht mir von Ihrer und der lieben Ihrigen Gesundheit etwas zu melden.

#### 1076.

# Un Chriftiane Bulpius.

Daß ihr den Montag wiederkommt freut mich sehr, ich wollte ihr wärt schon da. Wenn man zusammen ist; so weiß man nicht was man hat, weil man es so gewohnt ist. Wir wollen recht vergnügt diese schönen Monate noch zusammen leben.

Im Hause geht alles recht gut und ich kann durchaus zufrieden senn. Auf deine Erzählungen freue ich mich sehr, auch hier passirt einiges merckwürdige.

Schiller ist leider in Jena sehr kranck gewesen, aber wieder ausser Gefahr. Die Frau ist glücklich von einer Tochter<sup>2</sup> entbunden.

Lebet recht wohl und vergnügt euch und kommt glücklich wieder. Ich liebe dich von ganzem Herzen.

23. d. 1. Aug. 1804.

Goethe.

<sup>1 &</sup>quot;Taschenbuch auf bas Jahr 1804". herausgegeben von Wieland und Goethe. 2 Emilie, am 25. Juli.

#### 1077.\*

### Un Schiller.

Ihre Hand wieder zu sehen war mir höchst ersreulich. Über Ihren Unfall, den ich spät ersuhr, habe ich gemurrt und mich geärgert, so wie sich meine Schmerzen gewöhnlich auslassen. Sehr herzlich freue ich mich daß es besser geht. Halten Sie Sich nur ruhig in dieser heißen Zeit.

Von Zelter folgt hier ein Brief an mich und Sie. Es ist eine grundwackre und treffliche Natur, die unter Päpsten und Kardinälen, zu recht derber Zeit, hätte sollen gebohren werden. Wie jämmerlich ist es ihn, auf diesem Sand, nach dem Elemente seines Ursprungs schnappen zu sehen . . .

W. d. 5. Aug. 1804.

### 1078.\*

# Un den Prinzen August von Gotha.

... Ich habe mich jederzeit forgfältig ben allen Gothanern, die ich gesehen, um Ew. Durchl. Besinden erkundigt und mit Vergnügen vernommen, daß Ihre Heiterkeit, wie immer, diejenigen Übel überwiegt, denen man mehr oder weniger nicht ausweicht. Um von mir zu reden, so habe ich bisher in allerlen unerwarteten und unerwünschten Thätigkeiten gelebt, und wie gar manches in der Welt einen umgekehrten Gang nimmt, so häusen sich die Forderungen, die an uns geschehen, mit dem Alter, das uns ihnen genug zu thun unfähiger macht, anstatt daß wir in der Jugend aus Mangel an Einsicht und Verbindungen oft nicht wissen, wo wir mit unsern Kräften hin sollen. Erlauben mir Ew. Durchl. diese allgemeine Betrachtung anstatt der besondern, die sich mir

benm Schreiben aufdringen, und vergönnen mir die Erzählung manches Erfreulichen und Unerfreulichen bis auf den Augenblick zu versparen, in welchem ich das Glück haben werde auszuwarten, den zu beschleunigen mir jetzt eine wahre Angelegenheit ift. Unter manchen andern Dingen beschäftigt mich gegenwärtig die Umarbeitung des Götz von Berlichingen. woben ich mir wie eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, als ein mahres Symbol der zeitlichen Ewigkeit vorkomme. Ohngefähr in sechs Wochen hoffe ich ihn spielen zu lassen und nach drengig Jahren von diesem wiedergebornen Mondfalb zum zwentenmal entbunden zu werden. Ift es mir möglich, so halte ich meinen Kirchgang zu Ihnen; wenigstens will ich mich auf dieses Fest, wenn es mir auch nicht gewährt senn follte, zum Voraus freuen. Erhalten Sie mir ein gnädiges Undenken, empfehlen Sie mich dem verehrten Franckenbergischen Saufe' und bleiben meiner, obgleich oft stummen, doch ewig treuen Unhänglichfeit versichert.

Abgeschickt d. 6. Aug. 1804.

#### 1079.

### Un Zelter.

Für die baldige Übersendung des Liedchens' danke ich zum allerschönsten, und will nun etwas näheres wegen des Chors zu Götz sagen. Es wird eigentlich zur Trauung von Maria und Sickingen gesungen. Der einfache Kirchzug geschieht mit Gesang übers Theater, eine Orgel kann man recht gut von weitem hören, und da die Capelle zunächstift, so hört man auch den Gesang sort, indessen außen eine Scene vorgeht. Sie werden daher die Güte haben etwa

<sup>1</sup> Familie des Ministers C. Fr. Ludwig v. Franckenberg.

<sup>2</sup> George Lied im "Got".

Worte aus einem Psalm zu wählen. Der Charafter ist, wie Sie bemerken, seyerlich und sanst, ins Traurige ziehend, wegen der Umstände, und die folgende Scene vorbereitend, wo die eben erst Getrauten vom Götz gleichsam fortgetrieben werden. Alles wohl überlegt, so haben Sie völlig recht, daß acht Minuten zu lang ist; wir wollen uns mit vieren begnügen, welche auszusüllen völlig in meiner Gewalt steht.

Wegen des Tabaks' fann ich folgendes melden:

Er war allerdings von unserer gnädigen und gütigen Fürstin, der Herzogin Mutter, welche diese Schachtel in Neapel hatte geschenkt bekommen und diesen Schatz lange Zeit aufsbewahrt hatte. Wo also eine gleiche herzunehmen? wäre eine schwer zu beantwortende Frage. Nun kommt es darauf an, ob sich etwa ein ähnlicher irgendwo entdecken läßt. Hie und da möchte wohl noch etwas dergleichen in den Garderoben unserer hohen Gönner zu sinden seyn, an Erkundigung soll es nicht sehlen und sobald sich etwas zeigt, soll es überssendet werden. Es wird mir eine große Frende seyn, wenn ich Ihnen wieder eine Provision verschaffen kann.

Die Melodie des Ständchens ist sehr angenehm und paßt freylich besser auf mein Lied, als mein Lied auf die Reichardtische sehr lobenswürdige Melodie paßt, wofür Ihnen also der schönste Dank bebracht sehn soll.

Das Liedchen für George ist ganz zweckmäßig ohne Instrumental Musik. Wir wollen sehen wie sich das Knäblein herauszieht.

Ich verlange sehr diesen umgearbeiteten Götz außer mir zu sehen. Ich wäre schon lange damit sertig, wenn mich nicht seine Länge incommodirt hätte; denn indem ich das Stück theatralischer machen wollte, so wurde es eher länger als fürzer; das Zerstreute wurde zwar gesammelt,

<sup>1</sup> Spaniol.

aber das Vorübergehende wurde beharrlich; es wird immer noch nahe an vier Stunden spielen. Sollte es in Berlin gegeben werden, so bitte ich Sie gar sehr mir gleich von dem ersten Eindruck zu schreiben, den es auf Sie macht; denn außer der Exposition der ersten anderthalb Acte, welche fast ganz geblieben sind, ist das Stück durchaus decomponirt und recomponirt.

Grüßen Sie mir Ihre liebe Frau und danken Sie ihr für den Antheil an meinen Söhnen und Töchtern. Leider steht es mit der Fortsetzung der natürlichen Tochter noch im weiten Felde. Ja ich din sogar manchmal versucht den ersten Theil zu eigentlich theatralischen Zwecken zu zerstören und aus dem Ganzen der erst intendirten 3 Theile ein einziges Stück zu machen. Freylich würden die Situationen, die nach der ersten Anlage vielleicht zu sehr ausgeführt sind, nunmehr allzu stizzenhaft erscheinen. Leben Sie wohl und verzeihen heute ein consuses Geschreibe.

W. d. 8. Aug. 1804.

3.

#### 1080.

### Un Eichstädt.

Die Theilnahme des Herrn Bernhardi<sup>1</sup> an unserm Institute ist von solcher Bedeutung, daß ich sehr wünsche, man möchte sich auch über den gegenwärtigen Fall vereinigen. Ich theile nur im Allgemeinen und wie die Stunde mich drängt, aus dem Stegreif meine Gedanken mit.

Jeder Dichter baut sein Werk aus Elementen zusammen, die frenlich der Eine organischer zu verslechten vermag, als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aug. Ferd. Bernhardi (1770—1820), Berliner Schulmann, Tiede Schwager, folkte Schillers Gedichte für die "Litteratur-Zeitung" rezensieren; die Rezension ist jedoch nicht erschienen.

ber Andere, doch kommt es auch viel auf den Beschauer an, von welcher Maxime dieser ausgeht. Ist er zur Trennung geneigt, so zerstört er mehr oder weniger die Einheit, welche der Künstler zu erringen strebt; mag er lieber verbinden, so hilft er dem Künstler nach und vollendet gleichsam dessen Absicht.

Man kann in Raphaelischen Frescogemälden zeigen, wie sie theilweise ausgeführt worden, wie die Arbeit dem Künstler einen Tag besser gelang, als den andern; dazu muß man aber das Bild ganz nah untersuchen, und jedes Bild will doch aus einiger Ferne genoffen sepn.

Wenn gewisse mechanische Behandlungsweisen, wie Kupferstich und Mosaik, in der Nähe vor dem Auge sich in ihre technische Atome zerlegen, so fallen die höchsten Kunstwerke, Odyssee und Flias, vor dem Scharsblick eines trennenden Kritikers auseinander. Ja, wer wird läugnen, daß selbst Sophokles manchmal seine Purpurgewänder mit weißem Zwirn zusammengenäht habe.

Das alles soll nur soviel andeuten, daß der Dichter, besonders der moderne, der lebende, Anspruch an die Neigung des Lesers, des Beurtheilers machen und voraussehen darf, daß man constructiv mit ihm versahre und nicht durch eine dissunctive Methode ein zartes, vielleicht schwaches Gewebe zerreiße oder den etwa schon vorhandenen Riß vergrößere.

Hernhardi scheint die Härte seiner trefslichen Bemerkungen selbst zu fühlen, indem er sagt: manches scheint hier hart, weil ich das individuell bindende Princip nicht aussühren kann, weil die Verhältniße sehlen zur absoluten Kunst 20.; serner: ben dem edlen Dichter erscheint die Disharmonie als irdische Bedingung einer schönen Natur, als menschliche Schwäche einer edlen Seele, als negatives Glied eines schönen Gegensaßes.

Könnte Herr Bernhardi ben Beurtheilung der Werfe unseres Freundes von diesen lebendigen und belebenden Principien ausgehn, könnte er ben der Behandlung mit billiger Milde versahren, so brauchte nichts von den Gestinnungen und Überzeugungen verschwiegen zu werden und das Resultat müßte dem Dichter, seinen Freunden und dem Publicum höchst erwünscht senn.

Noch eins! Ben strenger Prüsung meines eignen und fremden Ganges in Leben und Kunst sand ich oft, daß daß, was man mit Recht ein falsches Streben nennen kann, für das Individuum ein ganz unentbehrlicher Umweg zum Ziele sen. Jede Nückkehr vom Irrthum bildet mächtig den Menschen im Einzelnen und Ganzen aus, so daß man wohl begreisen kann, wie dem Herzensforscher ein reuiger Sünder lieber senn, als neunundneunzig Gerechte. Ja, man strebt oft mit Bewußtseyn zu einem scheindar falschen Ziel, wie der Fährmann gegen den Fluß arbeitet, da ihm doch nur darum zu thun ist gerade auf dem entgegengesetzen User anzulanden.

Wie man endlich unserm Dichter durchaus die Lieblichfeit absprechen könne, will mir nicht zu Sinne. Sollte nicht z. B. im Wallenstein sich das Verhältniß zwischen Max und Thekla und was daher entspringt in hoher, wünschenswerther Anmuth darstellen?

Freylich müßte es erst recht erfreulich und belehrend seyn, sich mit einem Manne wie Herrn Bernhardi über unsere literarische Angelegenheiten mündlich aussührlich zu unterhalten; alsdann würde das, was in aphoristischen schriftlichen Bechselerklärungen streng, hart und einseitig erscheint, sich bald in lebhaste Schätzung der unbedingten Kunst und in milde Würdigung des bedingten dichterischen Individums aussühren.

## Un Belter.

Sie erhalten den verlangten Brief, den ich mir gelegentlich wieder erbitte. Ich glaube wohl, daß Judas Ischarioth in Berlin wenig Glück gemacht hat. Man muß ein Sonnstagskind senn, wenn man das Verdienst eines solchen Gegenstandes gewahr werden will. Dagegen findet sich in dem Verzeichniß der Berliner Ausstellung manche Seite, ja manches Blatt, worauf geschrieben stehet, was auf dem Gemählbe nicht zu sehen ist und nicht zu sehen senn kann.

Daß ich nicht an Ihren Vorlesungen Theil zu nehmen im Stande bin, thut mir sehr leid. Zwar ist es meiner Natur gemäß an einem kleinen Orte zu leben; aber das schlimmste ist, daß man da fast nichts zu genießen hat, als was man sich selbst auftischt, da man an großen Orten oft und bequem zu Gaste gehen kann.

Bey Gelegenheit des zu Gaste Gehens fällt mir ein irdisch Bedürfniß ein, das Sie recht gut befriedigen können. Schicken Sie mir doch mit dem Postwagen einen halben Scheffel ächte märkische Rübchen, nur lassen Sie solche gut emballiren, damit sie nicht gleich von der Kälte leiden. Dagegen sende ich nächstens wieder einige griechische Früchte, die den großen Borzug haben, daß sie Leib und Seelezugleich erquicken. Tausend lebe wohl.

23. d. 16. Dez. 1804.

3. 28. v. Goethe.

<sup>1</sup> Gin Bild, deffen Beschreibung Belter am 7. Oftober gesandt hatte.

## Un Schiller.

Sagen Sie mir, bester Freund, ein Wort von Sich und Ihren Arbeiten. Meine Versuche mich der hohen und schönen Welt zu nähern sind mir nicht zum Besten gelungen. Wenigstens auf einige Tage bin ich wieder in's Haus zurückgedrängt. Da möcht ich denn etwas erfreuliches von Ihrer Warte her. Und zugleich fragen ob Ihre Dame wohl morgen früh den Donnerstag mit den Freundinnen ben mir seyern möchte. Wohlseyn und Stimmung!

d. 9. Jan. 1805.

3.

Eben höre ich daß die Hoheit uns morgen beglückt. Es wäre recht artig wenn Sie sich entschlössen auch Theil zu nehmen.

### 1083.

# Un Schiller.

(17. Januar.)

Ob nun nach der alten Lehre die humores peccantes im Körper herumspazieren, oder ob nach der neuen die vershältnißmäßig schwächeren Theile in Désavantage sind, genug ben mir hinft es bald hier, bald dort, und sind die Unbequemlichsfeiten aus den Gedärmen ans Diaphragma, von da in die Brust, ferner in den Hals und so weiter ins Auge gezogen, wo sie mir denn am allerunwillkommensten sind.

Ich danke Ihnen, daß Sie der gestrigen Vorstellung? haben beywohnen wollen. Da das Stück günstig aufgenommen

<sup>1</sup> Erbpringeffin Maria Baulowna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Goethes "Mitschuldige" waren am 16. Januar zum ersten Male in Beimar gegeben worden, zusammen mit dem "Bürgergeneral", der seit 1793 im Beimarer Repertoire war.

worden, so läßt sich noch manches dafür thun, wie schon jett geschehen ist: denn es ist verschiedenes geändert. Mich dünkt, die Hauptsache kommt darauf an, daß man das, was allenfalls noch zu direct gegen die Decenz geht, mildere und vertusche, und daß man noch etwas heiteres, angenehmes, herzliches hineinretouchire. Bey den paar Proben, die ich im Zimmer hatte, ist mir manches eingefallen. Ich schiese Ihnen gelegentlich das Theaterexemplar, wo Sie die Beränderungen, die ich in diesem Sinne gemacht, schon beurtheilen können und mir Rath geben werden zu ferneren. Auch wird man die Schauspieler mehr bearbeiten können, da es doch der Mühe werth ist: denn ein Stück mehr auf dem Repertorium zu haben, ist von größerer Bedeutung als man glaubt.

Den Bürgergeneral will ich ehstens vornehmen. Ich dachte schon die dogmatische Figur des Ebelmanns ganz herauszuwerfen; allein da müßte man einen glücklichen Einfall haben am Schluß die widerwärtigen Elemente durch eine Schnurre zu vereinigen, damit man den Deus ex machina nicht nöthig hätte. Das müßte man denn gelegentlich bedenken.

Da Dels bis auf den 26. Urlaub hat, so würde man wohl ben der frühern Austheilung bleiben. Ich wünsche zu hören, wie weit Sie sind und wann Sie glauben Lesesprobe halten zu können.

Da ich sobald noch nicht ausgehen kann, so besuchten Sie mich vielleicht ben guter Tageszeit auf ein Stündchen, vielleicht im Mittage. Ich würde Ihnen dazu den Wagen schicken.

Ich wünsche, daß Sie wohl leben und an eigene Plane benken mögen.

**%**.

<sup>1</sup> Der "Bhadra" in Schillers lleberiekung.

#### 1084.\*

# Un Eichstädt.

... Was das philosophische Fach betrifft, so lassen Sie uns auf dem Wege verharren, den wir eingeschlagen haben und der sich schon als der beste bewährt hat. Übershaupt müssen wir von Rechts wegen besser wissen, was dem Publicum frommt, als es selber. Die Bürger einer Stadt können verlangen, daß die Brunnen lausen und daß Wasser genug da sen, aber woher es zu nehmen, das ist des Röhrsmeisters Sache. Das Publicum in seiner Dunkelheit verlangt immer Wasser über Wasser und perhorrescirt oft die erzgiebigsten Quellen; man muß das gut senn lassen, still senn und nach Überzeugung handeln . . .

Weimar den 23. Januar 1805.

Goethe.

#### 1085.

## An J. v. Müller.

Verzeihen Sie, verehrter Freund, wenn ich mich zu meinem Schreiben einer fremden Hand bediene; ich komme sonst besonders in dieser traurigen Jahrszeit nicht leicht zu dem Entschluß mich mit meinen lieben Abwesenden zu unterhalten.

Zuvörderst also nehmen Sie meinen besten Dank, daß Sie ben so großer und wichtiger Beränderung 3 Ihres Zustandes nicht nur den Gesinnungen nach der unsre geblieben sind, woran ich niemals gezweiselt habe, sondern auch thätig ben

<sup>1</sup> Riemers.

<sup>2</sup> Johannes v. Müller war hofhistoriograph in Berlin geworden.

einem Institut fortwirken wollen, das Sie unter seine würdigsten Stifter zählt. Nehmen Sie Dank für die Zussicherung, daß Sie auch dieses Jahr im Geiste und mit der That sich zu uns halten werden. Leichter wird auf diese Weise manches Beschwerliche und Unangenehme zu überwinden seyn.

Daß ben einer neu eintretenden Jahres-Spoche die Mißwollenden ihr ganzes Klatschtalent ausbieten würden, um den Fortgang einer Anstalt, deren Möglichkeit sie zuerst läugneten, verdächtig zu machen, war vorauszusehn und es wird nicht das letztemal senn, und hier bleibt auch wieder das Beste sie durch die That zu beschämen. Der Jenner wird nächstens seine Gaben complet über das Publicum verbreiten, und ich denke, man soll ihn nicht karger sinden, als seine zwölf ältern Brüder.

Übrigens wird Herr Hofrath Eichstädt wohl schon einiges über die Verhältnisse gemeldet haben und auch ich, der ich den literarischen sowohl als ökonomischen Zustand der Anstalt ziemlich kenne, kann Sie als einen freundschaft-lichen Theilnehmer versichern, daß das Ganze von keiner Seite auch nicht die mindeste Gesahr läuft.

Dürfen wir denn wohl gegen das Frühjahr hoffen Sie ben uns zu sehen? Wir haben jest eine schöne junge Heilige ben uns, zu der es wohl zu wallsahrten der Mühe werth ist. Besonders wünschte ich, daß Sie, mein Verehrter, unsre Erbprinzessin sähen, da Sie eine so große und weite Welt kennen und in jedem Sinn das Seltene besser zu schätzen wissen, als mancher andere.

Mögen Sie mir wohl gelegentlich ein Wort sagen, wie es Ihnen geht und mit was Sie sich vorzüglich beschäftigen? Was mich betrifft, ich habe diesen Winter zwar nicht viel

<sup>1</sup> Das Januarbeft ber "Litteratur-Zeitung".

<sup>2</sup> Maria Paulewna.

gethan, doch einiges zu Stande gebracht, was Ihnen Oftern vielleicht einige Unterhaltung gewährt.

Sehen Sie manchmal Herrn Tralles? Die geht es dem guten Mann, dem ich empfohlen zu senn wünsche, wie auch Herrn Fichte, von dessen didaktischer Thätigkeit mir manches Gute zugekommen ist.

Herr Zelter ist gewiß auch unter benen, die Sie kennen und schätzen. Wohl wünschte ich Sie zusammen einmal in Berlin zu besuchen, wenn nur an einer solchen Expedition nicht andre Abenteuer hingen, die ich zu bestehen nicht den Muth habe.

Schiller grüßt. Er ift diesen Winter nicht ganz wohl, boch immer auf eine oder die andre Weise thätig. Auch Ihr Landsmann Meyer, der immer geschäftig ist, wünscht Ihnen empsohlen zu senn.

Frau von Stael ist in Italien. Ob ihre passionirte Formlosigseit durch diesen Aufenthalt etwas bestimmter werden, ob sie mehr Neigung zu den Künsten ben ihrer Rücksehr haben wird, muß die Zeit lehren. Marmontels Memoires haben Ihnen doch auch wohl viel Freude gemacht. Das herzlichste Lebewohl.

W. d. 25. Jan. 1805.

Goethe.

### 1086.

# Un Belter.

Rübchen und Fisch sind glücklich angekommen, die ersten schön trocken, der zweyte tüchtig gefroren. Den Leberreim bleib' ich schuldig, so wie manches andre. Ich muß mir verschiedenes erst vom Halse schaffen, ehe ich wieder an

<sup>1</sup> Joh. Georg Tralles, Professor in Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Memoires d'un père pour servir à l'instruction de ses enfants.

einiges benken kann, was Ihnen Freude macht. Indessen werden Sie zwischen hier und Jubilate von mir und andern Freunden hie und da manches antressen, woran Sie Theil nehmen mögen.

Durch Oels' hoffe ich von Ihnen zu erfahren und das versprochene Lied zu erhalten.

Götz von Berlichingen, der neue, ist schon seit Anfangs December an Ffsland abgegangen. Es ist nun aber seine Manier in solchen Fällen stumm zu seyn und das Wesen ben sich zu cohobiren und zu schmoren, bis er es endlich gar genug glaubt, um damit hervorzukommen. Lassen Sie sich also nichts davon merken. Einem Mann von seinen Verzbiensten muß man eine Eigenheit schon nachsehen, um so mehr, da eine solche Handelsweise in seiner Lage vielleicht nöthig ist. So viel für heute. Danken Sie Ihrer lieben Frau für das Übersendete. Das Recept ist genau besolgt worden und das Gericht ist sehr gut gerathen.

Nächstens wieder von Erscheinungen entgegengesetzter Polarität, von griechischen Gemählden und vom Tarentiner Spaniol. Leben Sie heiter und gedenken mein.

Weimar, den 29. Januar 1805.

Goethe.

### 1087.

# Un Charlotte v. Stein.

Ben mir sieht es nicht so zierlich aus als in dem kleinen Billet, das ich mit Danck zurückschicke.<sup>2</sup> Mein Bote wird erzählt haben wie es ohngefähr mit mir steht.<sup>3</sup> Ich dancke für Ihr Andencken, für Ihre Theilnahme. Sagten Sie

<sup>1</sup> Chaufpieler Dels mar in Berlin auf Urlaub.

<sup>2</sup> Es war ein Billet der Erbpringeffin über "Werther", bas bem Brief der Frau v. Stein beigelegen hatte.

<sup>3</sup> Goethe war schon seit Dezember leidend; im Januar war ein schmerzhastes Rierenleiden hinzugetreten.

denn wohl unsrer geseyerten Großfürstinn heute ein Wort des redlichsten Wunsches und der herzlichsten Verehrung von einem kaum erstandenen; dem sein kümmerliches Halbdaseyn gerade in diesen Tagen recht verdrieslich ist. Leben Sie wohl und gedencken Sie mein.

d. 15. Febr. 1805.

**3**.

#### 1088.

## Un Schiller.

Sie haben mir eine große Freude gemacht durch die Billigung meiner Recensionen. Ben solchen Dingen weiß man niemals, ob man nicht zu viel thut, und durch das zu wenig wird es eben gar nichts.

Bey den Anmerkungen zum Rameau,<sup>2</sup> die ich jetzt nach und nach dictire, will ich mich auf ähnliche Weise gehen lassen, um so mehr als der Text von der Art ist, daß die Anmerkungen auch wohl gewürzt seyn dürsen. Es läßt sich ben dieser Gelegenheit manches fren über die französische Literatur sagen, die wir bisher meistens zu steif, entweder als Muster, oder als Widersacher, behandelt haben. Auch weil überall in der Welt dasselbe Mährchen gespielt wird, sindet sich bey recht treuer Darstellung jener Erscheinungen gerade das, was wir jetzt auch erleben.

Ich wünsche sehr Sie wiederzusehen. Wagen Sie sich aber doch nicht zu früh aus, besonders bei dieser wilden Witterung.

<sup>1</sup> In der "Allg. Litteratur. Zeitung" vom 13. Februar, besonders über Hebels "Allemannische Gedichte" und Grübels Gedichte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Goethe war wohl von Schiller zur Uebersetzung von Diderotö "Rameaus Resse" angeregt worden. Am 26. Rovember 1804 steht zum ersteumal in Goethes Tagebuch "Le Neveu de Rameau". Eine Abschrift des in der Petersburger Kaiserlichen Bibliothet besindlichen Manuskripts des noch unveröffentlichten "Dialogs" hatte Schiller am 16. Juni von Wolsogen erbeten.

Neues habe ich heute nicht zu senden und wünsche also nur von Herzen baldige Besserung.

Weimar den 28. Februar 1805.

**3**.

#### 1089.

### Un Kirms.

Möchten Ew. Wohlgeb. doch den Herrn Haide fprechen, und ihn von der Unmöglichkeit überzeugen, in der wir uns befinden, seinen Wunsch zu gewähren. Sie können ihm alsbann manches sagen, was man in einer commissarischen Resolution nicht aufnehmen kann.

Der Zuschauer, vom ersten bis zum letzten, kann fordern, daß eine Vorstellung ununterbrochen fortgehe. Es ist das das erste Erforderniß, und wenn irgend eine Art von Illusion beym Zuschauer stattsindet, so wird sie durch das Außensbleiben eines Acteurs auf das Grausamste unterbrochen. Die Direction hat also zu sorgen, daß es nicht vorsalle.

Herr Haide hat selbst sich in der Verlegenheit gesehen, nach einem gemissen Monologe den folgenden Schauspieler eine Zeitlang zu erwarten. Der Fall ist bestraft worden, so wie alle, die bisher bemerklich geworden sind.

Kennt man auch überdies noch die eifersüchtige Aufmerksamkeit der Schauspieler, daß keine Ausnahme gemacht, daß einem wie dem andern begegnet werde, so folgt unausweichlich, daß fürstlicher Commission in dieser Sache, die ihr ohnehin kein Bergnügen macht, die Hände gebunden seien.

Wie viel läßt sich nicht noch hinzufügen, was unmittels bar aus dem Berhältniß folgt!

Weimar 7. März 1805.

### 1090.\*

# Un Gichftädt.

So sehr ich dem romantischen sämmtlichen Banner an Rittern, Knappen und Troß das Beste wünsche und auch recht gerne sehe, daß sie auf unserm Felde gut behandelt werden, so würde ich doch nicht rathen die zurücksommenden dren Recensionen in die Zeitung einzurücken, da sie gar zu schüler= und jüngerhaft abgesaßt sind.

No. 1 ift der schwächste Compan und befindet sich im Zustande der hohlen Anbetung. Er würde sich am besten zum Bruder Redner in eine Freymaurerloge schicken, wo man hinter den Worten keinen Gehalt verlangt; er versichert, daß seine Meister erreicht haben, was sie unternahmen, welches doch ein großer Unterschied ist.

No. 2° scheint ein sleißiges Subject zu senn und wäre vielleicht mit ihm wegen der Sprach= und Literaturkenntniß die Connexion zu erhalten; doch steckt er auch noch viel zu tief in der Berehrung, als daß er sobald zum Urtheil geslangen sollte.

No. 3° ist ben weitem der beste; er hat hübsche Anslagen und Ansichten, aber sein Urtheil ist zu lobrednerisch. Auch er steckt in diesem Genre drinnen und übersieht es nicht, gehört auch übrigens zu den Autochthonen, die, indem sie aus den Erdschollen hervorspringen und ihres Dasems gewahr werden, überzeugt sind, daß die ganze Welt in diesem Augenblick geschaffen sen, und was vorher da war nur allensfalls in einer trüben und verkleinernden Entsernung erblicken.

<sup>1</sup> Der Dresbener Ranisch.

<sup>2</sup> Kandidat hartmann in Dresben.

<sup>3</sup> Der Dichter Zacharias Werner (1758-1823), damals in Barichau.

Wie weit mußten wir in den Hauptpuncten senn, wenn so fleine Schriftchen eine so umfängliche Kritik verdienen sollten!

. . . In allem wie immer Weimar den 30. März 1805.

Goethe.

#### 1091.

# Un F. S. Jacobi.

Nur mit wenigen Worten sage ich dir, daß du mich im Juni todt oder lebendig in Weimar antriffst. Ich hoffe letzteres und freue mich sehr dich auf deinem Übergange in ein neues Leben zu begrüßen.

Ich würde dir eine Wohnung in meinem Hause anbieten, wenn ich meiner Gesundheit gewifser wäre, im schlimmen Falle ist es aber für Gäste, Wirth und Hausgenossen eine unerträgliche Pein. Übrigens können wir ruhig nach Lust ausammen verweilen.

Ich bin neugierig wen von den deinigen du mitbringst, alle sollen willkommen senn. Db du Schillern findest, weiß ich nicht zu sagen.

Für den Leffingschen Brief<sup>2</sup> danke ich und werde nächstens davon Gebrauch machen. Danke Gerstenbergen auch in meinem Namen dafür. Ich habe das Stück bey dieser Gelegenheit wieder durchgelesen und es auch nach meinen jetzigen Einsichten und Überzeugungen bewundern müffen. So viel für heute mit den besten Hoffnungen.

der Deine

Weimar den 19. April 1805.

**3**.

<sup>1</sup> Jacobi ging nach Munchen als Prafident ber bertigen Afabemie ber Biffenichaiten.

<sup>2</sup> An S. W. Gerftenberg (1737-1823) über beffen "ligeline".

## Un Schiller.

Für die Durchsicht der Papiere danke ich Ihnen recht sehr und es freut mich, daß wir wegen jener Obliegenheiten einerlen Meinung sind. Frenlich ist es ein wunderbarer Blick in so kurz vergangene und doch in manchem so un- ähnliche Zeiten. Lassen Sie uns die Sache gelegentlich näher besprechen und ein Arrangement, so wie die weitere Bearbeitung vorbereiten.

Die drey Stizzen zu einer Schilderung Winckelmanns<sup>2</sup> find gestern abgegangen. Ich weiß nicht welcher Mahler oder Dilettant unter ein Gemählde schrieb: in doloribus pinxit. Diese Unterschrift möchte zu meiner gegenwärtigen Arbeit wohl passen. Ich wünsche nur, daß der Leser nichts davon empfinden möge, wie man an den Späßen des Scarron<sup>3</sup> die Gichtschmerzen nicht spürte.

Ich habe mich nun über die Noten zu Rameau's Neffen gemacht und komme da freylich in das weite und breite Feld der Musik. Ich will sehen nur einige Hauptlinien durchzuziehen und sodann so bald als möglich, aus diesem Reiche, das mir doch so ziemlich fremd ist, wieder herauszukommen.

Ich wünsche Glück zur Arbeit und freue mich bald etwas davon zu sehen.

Weimar d. 20. April 1805.

(3).

<sup>1</sup> Betreffend Goethes "ältere Berhaltniffe zu Gofchen". Es handelte fich um bie berausgabe von Goethes Berken bei Cotta.

<sup>2 &</sup>quot;Windelmann und fein Jahrhundert" erfchien 1805.

<sup>3</sup> Baul Scarron (1616-1660), der Schöpfer der französischen Travestie, litt seit seiner Zugend an einer quälenden Gliederlähmung.

# Un Schiller.

(25. April.)

Hier endlich der Rest des Manuscripts, das ich noch einmal anzusehen und sodann nach Leipzig abzuschicken bitte. Wäre nicht alles was man thut und treibt, am Ende extemporisirt; so würde ich ben den sehr extemporisirten Anmerkungen manches Bedenken haben. Mein größter Trost ist daben, daß ich sagen kann: sine me ibis Liber! denn ich möchte nicht gerne überall gegenwärtig senn, wohin es gelangen wird.

Ich habe indeß an der Geschichte der Farbenlehre zu dictiren angefangen und ein schweres Capitel aus der Mitte heraus bald absolvirt.

Übrigens geht es mir gut, solang ich täglich reite. Ben einer Pause aber meldet sich manche Unbequemlichkeit. Ich hoffe Sie bald zu sehen.

**3**.

<sup>1</sup> Der Anmerkungen zu "Rameaus Reffen".

<sup>2</sup> Schillers Antwort hierauf vom gleichen Tage ist der letzte Brief, den er an Goetke geichrieden. Goethe hat ihn in seine Ausgade des Brieswechiels mit Schiller nicht aufgenommen. Eckermann berichtet darüber aus einem zwischen Goethe, iden, Wilkelm Rechbein und Riemer am 18. Januar 1825 stattgesundenen Gespräch, Goethe sagte im Laufe der Unterredung: "Schillers Briefe sind das schöndie Auchenken, das ich von ihm besits, und sie gehören mit zu dem Bertresstichsten, was er geschrieben. Seinen letzten Prief dewahre ich als ein Heiligthum unter meinen Schähen." Goethe stand auf und bolte ihn. "Da sehen und lesen Sie", sagte er, indem er mir (Eckermann) ihn zureichte. Der Brief war schön und mit kühner Hand geschrieben. Ich las den Brief vor. "Sie seben", sagte Goetke, "wie sein Urtheil tressend und bestammen ist, und wie die Handschrift turchaus keine Spur irgend einer Schwäche verräth. Er war ein prächtiger Mensch, und bei rölligen Kräften ist er von uns gegangen. Vieser Brief ist vom 24. April 1805 — Schiller starb am 9. Mai." Wir betrachteten den Brief wechselsweise und freuten uns des klaren Ausdrucks wie der schönen Sandschrift."

## Un Schiller.

(26. oder 27. April.)

Benliegende kleine Note haben Sie ja wohl die Gefälligkeit nach Leipzig zu befördern und gelegentlich den benliegenden Bersuch, die Farbengeschichte zu behandeln, durchzulesen. Lassen Sie das Manuscript ben sich liegen, bis ich den Schluß dieses Capitels zuschicke. Boran liegt ein kurzes Schema zur Übersicht des Ganzen.

(3).

Es find dies die letten Zeilen, die Goethe an Schiller gerichtet hat. Um 9. Mai ist Schiller gestorben. In den "Tag- und Jahresheften 1805" ergählt Goethe von dem letten Jahre feines Bufammenlebens mit Schiller. Er berichtet, wie er felbst in die Rrankheit vom Dezember 1804 guruckgeworfen mar, und fahrt dann fort: "Schiller fühlte fich von gleichen Banden umschlungen. Unfere persönlichen Zusammenfünfte maren unterbrochen; wir wechselten fliegende Blätter. Einige im Februar und März von ihm geschriebene zeugen noch von seinen Leiden, von Thätigkeit, Ergebung und immer mehr schwindender Hoffnung. Ansangs Mai wagt' ich mich aus, ich fand ihn im Begriff, ins Schauspiel zu gehen, wovon ich ihn nicht abhalten wollte: ein Mißbehagen hinderte mich, ihn zu begleiten, und fo schieden wir vor feiner Sausthure, um und niemals wiederzusehen. Bei dem Zustande meines Körpers und Geistes, die nun aufrecht zu bleiben aller eigner Kraft bedurften, wagte niemand die Nachricht von seinem Scheiden in meine Ginsamkeit zu bringen. Er war am 9. verschieden und ich nun von allen meinen Übeln doppelt und dreifach angefallen."

Goethe hatte den "Demetrius" des verstorbenen Freundes vollenden wollen — "es wäre die herrlichste Totenseier gewesen.

Nun aber setzen sich der Ausführung mancherlei Hindernisse entgegen . . . Nun war mir Schiller eigentlich erst entrissen, sein Umgang erst versagt. Nun sing er mir erst an zu verwesen; unleidlicher Schmerz ergriff mich, und da mich körperliche Leiben von jeglicher Gesellschaft trennten, so war ich in traurigster Ginsamkeit befangen. Meine Tagebücher melden nichts von jener Zeit; die weißen Blätter deuten auf einen hohlen Justand, und was sonst noch an Nachrichten sich sindet, zeigt nur, daß ich den lausenden Geschäften ohne weiteren Anteil zur Seite ging und mich von ihnen leiten ließ, anstatt sie zu leiten . . .

Die Übersetzung von Rameaus Neffen war noch durch Schillern nach Leipzig gesandt. Einige geschriebene Hefte der Farbenlehre erhielt ich nach seinem Tode zurück. Was er bei angestrichenen Stellen einzuwenden gehabt, konnt' ich mir in seinem Sinne deuten, und so wirkte seine Freundschaft vom Totenreich aus noch fort, als die meinige unter die Lebendigen sich gebannt sah."

#### 1095.\*

# An F. A. Wolf.

Für Ihren lieben Brief, als ein Vorläufer Ihrer baldigen Ankunft erwiedere ich sogleich meinen besten Dank. Wenn ich gleich wegen meiner Gesundheit noch immer in einiger Sorge bin, so wächst doch immer die Hoffnung, daß ich über die bösen, drey bis vierwöchentlichen Epochen des Rücksalls hinauskommen werde. Ich reite täglich, um durch die Bewegung den ganzen Körper dergestalt in Contribution zu setzen, daß er die sehlenden Capitel der Einnahme überstragen möge.

Winckelmann mit allem Zubehör und auch Ihre gütigen Benträge sind in Setzershänden, unde nulla redemtio.

Es geht mir daben wie Ihnen, ich weiß kaum selbst recht mehr was ich geschrieben habe; und doch mußte ich, ben so oftmaliger Unterbrechung, die Sache so oft von vorn wieder aufnehmen, daß ich zuletzt fast gar nichts mehr daran gewahr werden konnte.

Noch einen andern Spaß werden Sie finden, der bey mir aus dem Jammer dieses Winters entstanden ist, Rameau's Neffe, ein Dialog von Diderot, aus dem Manuscript übersetzt mit einigen, freylich nur allzuflüchtigen Anmerkungen; Sie erhalten diese Novität wohl geschwinder von der Messe, als ich Ihnen ein besseres Exemplar zusenden kann...

Augusten habe ich mit einem Erfurter Kaufmann nach Frankfurt auf die Messe geschickt, damit er sich auch mit solch einem Wesen und Treiben bekannt mache. Er lebt Lustig und in Freuden, besonders wird vieler Gastereyen erwähnt.

Mein ganzes Haus grüßt zum schönsten und ich werde mich suchen möglichst auf den Beinen zu halten, um Ihnen recht froh entgegen zu gehen. Leben Sie recht wohl und lassen Sie uns bald näher wissen, wenn wir Sie mit der lieben Mine hier sehen. Es bleibt daben, daß Sie ben uns wohnen, nur nehmen Sie vorlieb, wie es sich einrichten läßt.

B. d. 2. May 1805.

#### 1096.

An Ratharina Elisabeth Goethe.

Nehmen Sie, liebe Mutter, tausend Danck für alles das Gute das Sie unserm August 2 erzeigt haben! ich wünsche

<sup>1</sup> Bolfe Tochter Bilbelmine.

<sup>2</sup> August war am 8. April in Frankfurt eingetroffen. Erfdrieb am gleichen Tage: "Lieber Bater,

Ich bin bier glücklich und unverschert angekommen und befinde mich bei ber Großmutter sehr gut. Ich fuhr ben Freitag um 7 Uhr abends von Erfurth

daß die Erinnerung seiner Gegenwart Ihnen nur einen Theil der Freude geben möge die uns jetzt seine Erzählung verschafft. Wir werden dadurch ganz lebhaft zu Ihnen und meinen alten Freunden versetzt. Dancken Sie herzlich allen die ihn so gütig aufnahmen. Dieser erste Versuch in die Welt hinein zu sehen ist ihm so gut gelungen daß ich für seine Zukunst eine gute Hoffnung habe. Seine Jugend war glücklich und ich wünsche daß er auch heiter und froh in ein ernsteres Alter hinüber gehe. Seine Schilderung Ihresfortdaurenden Wohlbesindens macht uns daß größte Vergnügen,

ab und fam den Sontag um 7 Uhr abends in Frankfurt an, und ließ mich von einem Manne nach den goldenen Brunnen führen. Die Großmutter war aber nicht zu hause und man sagte mir sie wäre im Theater, ich eilte also dahin aber sand sie auch nicht. Es wurde gerade Alline Königin von Golsonda ausgessührt welches mir sehr gefallen hat. heute werde ich mit der lieben Großmutter in die Pagenstreiche gehen. Die Liebe Mutter grüßen Sie Tausendmal von mir, wie auch herrn Riemer, und das ganze haus. Ich bin noch wie in einen Traume wenn ich durch die großen Straßen gehe.

Leben Sie recht wohl und schreiben Sie mir bald wie sich ber gute Bater befindet."

Und Grau Rat ichrieb:

#### "Lieber Gobn!

Das war gestern als ich um 9 Uhr Abens nach hauße kam eine gar liebliche Ericheinung — ich erkandte Ihn nicht — Er ist sehr groß und sehr hühsch geworden — gans erstaund skand ich da als Er mir den so lieben Rahmen nandte — Er schläft in der Stube neben mir — und ich bosse es soll Ihm wohl ben mir werden — wollen sehen wie wir Ihm die Zeit verkürhen — erstlich hat Er mit der Großmutter einerlen Liebe zum Theater da habe ich Ihn nun gleich auf 18 Vorstellungen Weßabonement abonirt — zwehtens hat die Urgroßmutter ein zimliches Tallent im schwaßen das soll Ihn ausbeitern — was nun noch zu sagen ist mag Er selbst vortragen — nur laße bald etwas im Punct deine Gesundheit betresendt von dir hören — dann werden alle Weß vergnügungen doppelt schön."

Als August abreifte, gab sie ibm folgendes launige Schreiben mit: Frankfurth b. 2ten Man 1805.

Ich endes unterzeichnete bekenne öffendtlich mit diesem Brief, daß Vorzeiger diese Julius Auglt von Goethe Sich mährendt seines hiesigen Ausenthalt brov und Musterhaft aufgeführt; so daß es das Ansebn hat, als habe Er den Ring im Mährgen (Nathan des Meisen) durch Erbschaft an Sich gebracht der den der ihn besit ansenehm macht vor Gott und Menschen — daß dieß ben oben erwähnten Julius Augstus von Goethe der sall ist bestättigt hirmit

Seine Ihn Liebende Großmutter Elisabetha Goethe. er muß sie oft wiederhohlen. Auch ich befinde mich, ben mehrerer Bewegung, in diesen bessern Tagen recht wohl. Wir grüßen alle zum schönsten, besten und danckbarsten. W. d. 6. Man 1805.

#### 1097.

### An Cotta.

Auf Ihre Anfrage, werthefter Herr Cotta, ob man nicht unserm Schiller ein Trauerdenkmal auf dem deutschen Theater setzen sollte, kann ich gegenwärtig nur so viel sagen, daß ich auf manichsaltige Beise dazu aufgesordert bin. Nach meiner Überzeugung soll die Kunst, wenn sie sich mit dem Schmerz verbindet, denselben nur aufregen, um ihn zu mildern und in höhere tröstliche Gefühle aufzulösen; und ich werde in diesem Sinne weniger das, was wir verloren haben, als das, was uns übrig bleibt, darzustellen suchen.

Mein Plan ift gemacht und ich hoffe ihn nächstens auszuführen; doch wüßte ich keinen Termin zu bestimmen. Gezlingt es mir eine der Aufgabe nicht ganz unwürdige Arbeit hervorzubringen; so din ich wohl geneigt, solche auch andern Theatern abzulassen, und würde zu diesem Zweck Manuscript und Partitur Ihnen mit Vergnügen zustellen. Ich wünsche bald mehr sagen zu können, indessen aber zu vernehmen, daß Sie glücklich nach Hause gekommen sind.

Weimar den 1. Juni 1805.

Goethe.

#### 1098\*

# An Zelter.

Seit der Zeit, daß ich Ihnen nicht geschrieben habe, sind mir wenig gute Tage geworden. Ich dachte mich selbst

zu verlieren, und verliere nun einen Freund und in demfelben die Hälfte meines Dasenns. Eigentlich sollte ich eine neue Lebensweise anfangen; aber dazu ist in meinen Jahren auch kein Weg mehr. Ich sehe also jetzt nur jeden Tag unmittelbar vor mich hin, und thue das Nächste, ohne an eine weitre Folge zu denken.

Da indessen die Menschen aus jedem Verlust und Unsglück sich wieder einen Spaß herauszubilden suchen, so geht man mich von Seiten unsres Theaters und von mehrern Seiten dringend an, das Andenken des Abgeschiedenen auf der Bühne zu seyern. Ich mag hierüber weiter nichts sagen, als daß ich dazu nicht abgeneigt bin und jetzt nur ben Ihnen anfragen möchte, ob Sie mir daben behülstlich seyn wollen, und zwar zuerst, ob Sie mir Ihre Motette der Mensch lebt und bestehet, wovon mir die musikalische Zeitung Nr 27 Nachricht giebt, gefällig mittheilen und noch einiges andre in seyerlichem Style entweder componiren oder componirte Musikstücke, deren Charaster ich Ihnen angeben würde, zu Unterlegung schicklicher Worte aussuchen und überlassen wollten. Sobald ich hierüber Ihre nähere Gestinnung weiß, so ersahren Sie das weitere . . .

Weimar den 1. Juni 1805.

**G**.

#### 1099.

# An Caroline v. Wolzogen. 1

Ich habe noch nicht den Muth fassen können Sie zu besuchen. Wie man sich nicht unmittelbar nach einer großen Krankheit im Spiegel besehen soll; so vermeidet man billig den Anblick derer die mit uns gleich großen Verlust erlitten haben. Nehmen Sie für Sich und Ihre Schwester die

<sup>1</sup> Schillers Schmägerin.

herzlichsten Grüße aus diesem Blat und laffen mich ein Wort von Ihrer Hand sehen!

d. 12. Jun. 1805.

Goethe.

1100.

An Kirms.

(12. Juni.)

Da der Frevel, dessen sich die Hossichauspielerin Silie ben der letzten Aufführung des Othello schuldig gemacht, in deren Bertheidigung durch keine hinlänglichen Gründe von derselben entschuldigt werden konnte, so sieht die Commission des Hostheaters sich genöthigt, dieselbe mit einer halbwöchentlichen Gagestrase vorerst zu belegen, mit dem Borbehalt, daß, im Fall sie gedachte Rolle ben der nächsten Aufführung des Stückes in Lauchstädt zum Nachtheil ihrer und des Theaters Ehre gestissentlich verderben werde, ihr eine von den Wochengagen nochmals abzuziehende Strase von 20 Thalern unabänderlich zuerkannt werden soll.

### 1101.

# Un Belter.

Für die baldige Übersendung der erbetenen Musik sen Ihnen der beste Dank gesagt. Ich will suchen, sie bald möglichst, so gut es immer gehen will, zu hören. Übrigens bin ich mit Ihnen überzeugt, daß man ben dieser Gelegenheit nicht slicken, sondern etwas aus dem Ganzen schneiden sollte. Ich habe nur leider nie das Glück gehabt, neben mir einen tüchtigen Tonkünstler zu besitzen, mit dem ich gemeinschaftlich gearbeitet hätte, und daher habe ich mich immer in solchen

Fällen an das Stoppeln und Zusammensetzen halten müssen, und so schwebte mir das auch ben der gegenwärtigen Gelegensheit wieder vor.

Sie sollen aber nun bald möglichst wenigstens zuerst mein Schema erfahren, und mir Ihre Gedanken darüber eröffnen. Sowohl Vorsatz aber als Arbeit bleibt unter uns, bis wir fertig sind und getrost auftreten können.

Indem ich an Rameau's Neffen und deffen Zubehör arbeitete, habe ich oft an Sie gedacht und mir nur wenige Stunden Unterhaltung mit Ihnen gewünscht. Ich kenne Musik mehr durch Nachdenken als durch Genuß und also nur im Allgemeinen. Mich freut, daß Ihnen dieses Bändchen eine gute Unterhaltung gegeben. Das Gespräch ist aber auch ein wahrhaftes Meisterwerk.

Für den Wilhelm Meister bleib' ich Ihr Schuldner, so wie für manches andere. Indessen sende ich hier eine Schachtel Spaniol, welcher wohlbehalten anzukommen wünsche.

Iffland hat auf jede Weise Recht, den pathologischen Antheil des Publicums für seine Zwecke zu benutzen. Wenn die Deutschen nicht real gerührt sind, so sind sie ideal schwer zu rühren. Setzt er seine Reihe der Vorstellungen durch und führt er sie am Ende zu einer tüchtigen Benesiz Vorstellung für die hinterlassenen Kinder; so soll er gerühmt werden.

Das Frankfurter Absurdum<sup>2</sup> lege ich ben. Man sett in die Zeitung: er sen nicht reich gestorben, habe vier Kinder hinterlassen, und gewährt dem lieben Publicum einen fregen Eintritt zu einer Todtensener! Pfassen und Mönche wissen die Todtensener ihrer Heiligen besser zum Vortheil der Lebenden zu benutzen. Das tiese Gefühl des Verlustes gehört den

Schillers.

<sup>2 &</sup>quot;Frankfurter Sournal" vom 10. Juni, in dem für eine Totenfeier Schillers "freier Gintritt" gefordert wird, da "die Burbe bes Gegenstandes es erheischt."

Freunden als ein Vorrecht. Die Herren Frankfurter, die sonst nichts als das Geld zu schätzen wissen, hätten besser gethan, ihren Antheil realiter auszudrucken, da sie, unter uns gesagt, dem lebenden Tresslichen, der es sich sauer genug werden ließ, niemals ein Manuscript honorirt haben, sondern immer warteten, dis sie das gedruckte Stück für 12 gr. haben konnten. Verzeihen Sie mir, daß ich so weitläusig din. Ich könnte es noch mehr seyn, wenn ich sagen wollte, was über diesen Gegenstand alles zu sagen ist.

Geheimerath Wolf von Halle war auf 14 Tage ben mir. Die Gegenwart dieses so höchst tüchtigen Mannes hat mich in jedem Sinne gestärft. Jacobi erwarte ich alle Tage. Warum kann ich nicht hoffen, Sie auch noch dieses Jahr zu sehen?

Leben Sie wohl und sagen mir bald wieder etwas, daß nicht so lange Pausen entstehen. Man pausirt sich sonst einmal unversehens ins ewige Leben hinein.

Weimar, den 19. Junius 1805.

**3**.

#### 1102.

## Un Belter.

Ich wollte, Sie hätten Luft und Muth, wenn Sie gegenwärtiges erhalten, sich aufzumachen und nach Lauchstedt zu kommen. Sie finden mich allein und fren von allen Berhältnissen. Ein hübsches Zimmer ist zu Ihrer Aufnahme bereit. An allem Übrigen zur Leibesnothdurft soll es nicht sehlen. Mit hin und wieder schreiben ist nichts gethan. Ich bleibe wohl noch dren Wochen, doch müßten Sie bald kommen, daß auch etwas geschehen könnte. Nicht mehr! Die Antwort hoffentlich aus Ihrem Munde.

Lauchstedt d. 22. Jul. 1805.

Ich gebencke in dieser Zeit die Schillerische Glocke dramatisch aufzuführen, mas könnte das nicht durch Ihre Benhülfe werden! Kommen Sie ja!

#### 1103.

### Un Cotta.

Ein so eben entstandenes Gedicht<sup>2</sup> sende eilig für den Damen Calender. Ich wünsche, daß es, gerade wie es geschrieben ist, auf vier Blätter abgedruckt und, wie man es mit Dedicationen zu thun pflegt, dem Calender vorgesetzt werde.

Ich wünsche glückliche Rückfunft von der Reise. Über unsre sonstigen Geschäfte nächstens. Lauchstedt d. 31. Jul. 1805.

### 1104.

# Un Zelter.

Lauchstädt, den 4. August 1805.

Bis zum heutigen Tage habe ich mir, wiewohl nur mit einer schwachen Hoffnung, geschmeichelt, Sie hier zu sehen. Es gehört zu den traurigsten Bedingungen, unter denen wir leiden, uns nicht allein durch den Tod, sondern auch durch das Leben von denen getrennt zu sehen, die wir am meisten schähen und lieben und deren Mitwirkung uns am besten fördern könnte.

<sup>1</sup> Die Aufführung erfolgte am 10. Auguft in Lauchstädt.

<sup>2 &</sup>quot;Eptlog zu Schillers Glocke", ber im Anichluß an die Aufführung der "Glocke" vorgetragen wurde. Damals fehlten noch die jetigen Strophen 6, 12 und 13; in dieser Form erschien das Gedicht in Cottas "Taschenbuch für 1806", auch noch 1808 im 8. Bande der Werke.

Damit dieser Brief gleich fortkomme, gehe ich von so traurigen Betrachtungen gleich zu einer Bitte über. Ich stelle die Glocke Schillers dramatisch vor und ersuche Sie dazu um Ihren Beystand. Lesen Sie das Gedicht durch und schicken Sie mir eine passende Symphonie dazu von irgend einem Meister. Dann wünschte ich in der Mitte des fünften Verses, den der Meister spricht, nach den Worten: Betet einen frommen Spruch, einen kurzen Chorgesang, zu dem die Worte:

In allem, was wir unternehmen, Sen beine Gnabe, Herr, uns nah

zum Texte dienen könnten. Darauf würden die folgenden vier Zeisen bis: Schießt's mit feuerbraunen Wogen wieder gesprochen, darauf aber das Chor wiederholt, oder wenn Sie wollen, musikalisch weiter ausgeführt.

Zum Schlußchor wünschte ich die Worte

Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango. in einer Juge zu hören, die, insofern es möglich wäre, das Glockengeläute nachahmte und sich der Gelegenheit gemäß, in mortuos plango verlöre.

Wenn Ihnen hierzu ein glücklicher Gedanke kommt, so thun Sie mir wohl die Liebe und arbeiten ihn aus und schicken mir die Partituren gerade nach Weimar, wo ich bald eintreffen werde.

Wäre es möglich, daß diese Ihre Gabe zum 19. oder 20. ben mir senn könnte, so käme sie sehr gelegen: denn ich wollte in Weimar mit dieser Borstellung anfangen.

Sodann hoffe ich, das andre Gedicht, wenigstens ein Schema, zu senden, das alsdann zum 10. November, zur Fener des Geburtstags unseres Freundes, könnte gegeben werden. Mehreres nächstens. G.

<sup>1</sup> Bit nicht geschehen.

# An den Herzog Carl August.

Ew. Durchl.

letztes gnädiges Schreiben hat mich in besseren Zuständen angetroffen als das erste. Das auf Starckens Unrathen gebrauchte Tusch=Bad, das auf Reils Vorschlag genommene Eger=Basser sind mir sehr wohl bekommen und wenn ich nicht mich und die Theilnehmenden abermals mit falschen Hoffnungen zu täuschen fürchtete; so würde ich mein jetziges Besinden gegen das vorige loben und erheben.

An Reil<sup>1</sup> habe ich einen sehr bedeutenden Mann kennen lernen; er beobachtete meine Übel vierzehn Tage ohne ein Recept zu verschreiben, als etwa eins das er selbst für palliativ erklärte. Tröstlich kann es für mich seyn daß er gar keine Achtung vor meinen Gebrechen haben will und versichert das werde sich alles ohne großen medizinischen Auswand wieder herstellen.

Indessen habe ich Galls Vorlesungen<sup>2</sup> mit großer Unbequemlichkeit abgewartet und mich doch sehr unterhalten und erbaut gesunden. Wahrscheinlich haben Ew. Durchl. ihn nunmehr selbst gesehen und gehört, beurtheilt und geschätzt.

Nun hoffe ich noch vor meiner Rückfehr einen dritten bedeutenden Mann kennen zu lernen; denn ich gedencke, theils um mich an neuen Gegenständen zu erheitern, theils um zu sehen wie eine weitere Fahrt mir zusagt, mich nach Helmstedt zu begeben und daselbst den wunderlichen Beyreis<sup>3</sup> in seinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergrat Joh. Chrift. Reil (1758—1813); Goethe hat das Andenken dieses ihn ärztlich behandelnden Mannes in der Fortsehung des Lorspiels "Was wir bringen" geseiert.

<sup>2</sup> Goethe bespricht Galls Bortrage eingehend in den "Tag- und Sahresbeften 1805".

<sup>3</sup> Gottfr. Chriftoph Beireis (1730 - 1809) hatte Jurisprudeng, Medigin, Chirurgie, Mathematif, Physis und Chemie studiert. 1759 war er Professor der

Hamsterneste kennen zu lernen. Man hat soviel von ihm und seinen Besitzungen gehört daß es nicht erlaubt ist bende nicht selbst gesehen, gekannt und geprüft zu haben. Vielleicht begleitet mich Geh. R. Wolf wodurch sich das Interesse der Betrachtung, so wie der Reise überhaupt ungemein erhöhen müßte.

Die Theurung nimmt, wie es vor der Erndte zu geschehen pslegt, eher zu als ab; wir aber nehmen mit unsern Theaterfünsten den Leuten dennoch mehr Geld ab als zu vermuthen war. Um meisten jedoch bewundre ich die Beharrlichsfeit womit sie troß Regen und Sturm herben kommen. Gestern besuchten mehrere hundert die Jungfrau von Orleans, aus Halle und weiter her zu Fuße wandernd. Sie hatten sich vom Herweg noch nicht getrocknet als der Rückweg sie schon wieder netzte.

Nicht so lustig ift die Betrachtung daß dieses Wetter die Erndt verspätet und unsicher macht, wozu übrigens die schönsten Aussichten sich zeigen. Alle Art von Frucht steht auf diesen trefslichen Ebenen zum allerschönsten.

Einer theatralischen Sonderbarkeit muß ich noch erwähnen, die wir morgen zu geben gedencken. Es ist nämlich die Glocke von Schiller, deren Guß vorgestellt werden soll, indem die begleitende Poesie an die Glieder der Gesellschaft auszetheilt ist, woben denn jeder etwas seinem Charackter so ziemlich gemäßes vorzutragen hat. Geh. R. Wolf von Halle hoffe ich auch ben dieser Gelegenheit hier zu sehen. Dadurch daß er für Preußen erhalten wird geschieht auch mir eine besondere Wohlthat. Ich kann doch hoffen ihn jährlich eine Zeitlang zu sehen und mich an seinem Wissen und seinem Charackter zu erbauen.

Bhyfit in helmuabt geworden und hatte bald darauf auch die Arofessur der Medizin und Chirurgie erhalten. Goethe erzählt in den "Tag- und Jahreshesten 1805" eingehend und sehr anschaulich von dem "trefflichen, wunderlichen, in manchem Sinne problematischen Mann".

Indem ich dieses schreibe tritt Zelter von Berlin zu mir herein. Meine Freude diesen köstlichen Mann zu sehen und einige Tage zu besitzen ist sehr groß. Wenn die Tüchtigkeit sich aus der Welt verlöhre; so könnte man sie durch ihn wieder herstellen.

Bey Gelegenheit dieses unschätzbaren Musickmeisters wünsche zu dem entdeckten Talente des jungen Boineburgs Glück. Da die Verbreitung musicalischer Fertigkeiten zu allgemeinerem Genusse so schwer zu leisten ist; so bleibt es immer erfreulich wenn einzelne Menschen sich hie und da musterhaft im Stillen ausbilden.

Auch wünsche ich daß die durch Kirms angefangne Unterhandlungen mit dem bezeichneten Bassisten guten Fortgang haben mögen. Eine gute Stimme ist eine große Gabe des Himmels. Einige nothdürstige theatralische Bewegungen wird man ihm ja wohl auch einlernen können.

Möge gegenwärtiges Blat Ew. Durchl. gesund und froh in Weimar sinden. Möchten Sie meiner mit Gnade und Neigung ben Sich Selbst und den hohen Ihrigen gedencken! Bald hoffe ich, zwar nicht eben als ein in dem Jugendbrunnen gebadeter, doch leidlich wieder aufgefrischt mich darzustellen.

Lauchst. d. 10. Aug. 1805.

Goethe.

### 1106.

# Un Charlotte v. Stein.

Da ein Theil meiner Caravane nach Weimar zurückgeht, so sende ich einiges ben dieser Gelegenheit.

<sup>1</sup> Stromener.

Aus den Schillerschen Gedichten, für deren Mittheilung ich bestens danke, habe ich die Glocke ausgezogen und dramatisch vorgestellt, woben uns ein guter Benfall zu Theil geworden. Ich hoffe, Sie sollen sich auch daran bald in Weimar erfreuen.

Die übrigen Beylagen werden Ihnen einiges Bergnügen machen. Ich bitte, sie bis zu meiner Rückfunft aufzuheben.

Mein Befinden läßt sich recht gut an, und außer der Apprehension vor Rückfällen, die leider so oft eingetreten sind, möchte ich mir meinen Zustand kaum besser wünschen.

Zelter hat mich auf einige Tage besucht und mir durch seine Gegenwart große Freude gemacht. Man fängt wieder an, ans Leben zu glauben, wenn man solche Menschen sieht, die so tüchtig und redlich wirken, gegen so viele, die nur wie das Rohr vom Winde hin und her geweht werden.

Nun gedenke ich noch eine kleine Reise mit Geheimerath Wolf und August nach Helmstädt zu machen, um daselbst den wunderlichen Doctor Beyreis zu besuchen. Er ist schon so alt, daß man sich eilen muß, um ihn und seine Besitzungen noch zusammenzusinden. Ich weiß nicht, ob Sie früher von ihm gehört haben. Er ist seit langer Zeit deswegen merkwürdig, daß er Sammlungen aller Art zusammengebracht hat und zwar von solchem Umsang und Kostbarkeit, daß sie das Bermögen eines Particuliers zu überschreiten scheinen. Ich din neugierig, alles das mit eigenen Augen zu sehen. Auf alle Fälle müssen sich darunter sehr interessante Sachen besinden.

Lassen Sie mich Ihnen selbst und den Freundinnen empfohlen seyn und versäumen Sie nicht, mich Durchlaucht der Herzogin zu Füssen zu legen. Zu Ende dieses Monats hoffe ich wieder aufzuwarten.

Lauchstädt den 12. August 1805.

#### 1107.\*

### An Cotta.

Che ich von Lauchstädt abreise, sende ich meine bisher durch allerlen Zerstreuungen verzögerte Erklärung. Sagen Sie mir auch darüber unbewunden Ihre Gedanken. Da wir in der Hauptsache einig sind, so ist es ben einer so wichtigen Sache wohl der Mühe werth, daß man herüber und hinsüber spreche und seine Wünsche mittheile . . .

Die dramatische Aufführung der Glocke hat sehr gute Wirkung gethan und durchaus die Erwartung des Publicums übertroffen.

Der ich recht wohl zu leben und bald gute Nachrichten von Ihnen zu vernehmen wünsche.

Lauchstädt den 12. August 1805.

Goethe.

Der Herr Geheimerath von Goethe hat die Absicht, seine sämmtlichen Werfe in zwölf Bänden, welche in drey Lieferungen erscheinen sollen, herauszugeben. Die erste erfolgt wahrscheinlich Oftern 1806.

# [Beilage.]

1.1 Ich übernehme den angebotnen Verlag Ihrer Werfe für
10,000 rh. Sächsisch in den
festgesetzten Terminen. Da
das Ganze aber ein bedeutendes Capital beträgt, so setze
voraus, daß das Recht sür
diesen Verlag sich auf 6 Jahre,
von der Herausgabe der letzten
Lieferung an gerechnet, er-

Da bey einer Übereinfunft für beyde Theile das Gewisse wünschenswerth ist; so möchte wohl der Termin von Herausgabe der ersten Lieferung zu rechnen seyn. Wogegen ich zufrieden bin daß er auf acht Jahre erstreckt werde also z. B. von

<sup>1</sup> Der Jert in fleinerer Schrift enthalt Die Borichlage Cottas.

ftreden werbe. Alfo 3. B. 1808 Oftern erscheint die letzte Lieferung, so habe ich bis 1814 Oftern das Recht des Verlags. Oftern 1806 biß Oftern 1814.

2. Ich bin nicht blos an die festgesetzte faubere und geschmackvolle Handausgabe mit deutschen Lettern gebunden, sondern darf auch andre Formen wählen. Wenn ich es zum Benspiel räthlich fände, die Idee einer Taschenausgabe auszuführen.

Bin es zufrieden.

3. Ich habe nach Berlauf der fechs Jahre das Vorrecht vor jedem andern Berleger ben Eintretung in gleiche Berbindlichkeit. Bingleichfalls damitzufrieden. (Würde nur heisen nach Berlauf der acht Jahre.)

4. Sie vertreten mich ben ben bisherigen Berlegern, Göschen, Unger. Als mich Schiller zu Heraus= gabe meiner Wercke auf= forderte, machte ich ihn mit allen meinen früheren Verhältniffen bekannt, da er benn äußerte baß fein gegründeter Ginspruch geschehen könne, worüber ich noch ein Blat von seiner werthen Hand besike. Sollte indeß bergleichen vorkommen, so erlauben Sie daß ich es mittheile und mich Ihres Rathes hediene.

- 5. Bis zum Absat ber ersten Auflage findet keine neue Statt, falls dieser auch länger als sechs Jahre erforderte.
- Diese Bedingung ift, wie die Schrift zeigt, fpater ein= geschrieben und Sie haben in der Gile der Expedition wohl nicht gedacht daß die= felbe den erften Bunckt gleichsam aufhebt. Damit sich der Autor nicht um die Stärcke ber Auflage, nicht um die Weise zu befümmern brauche wie der Verleger die Wercke in's Publicum bringt, ift dort eine Zeit festaesekt welche allen Mishelliakeiten vorbeugt. Durch No. 5 aber würde der Termin aufgehoben, wodurch manche Weite= rung entspringen könnte. Alles Gute wünschend Lauchstedt d. 12. Aug. 1805. Goethe.

# An Christiane Bulpius.

Mit Vergnügen wirst du, mein liebes Kind, von August die näheren Umstände unserer vierzehntägigen Reise vernehmen, wenn ich dir im allgemeinen sage daß ich mich recht wohl befunden habe. Noch besser fast als die Bewegung wirckt die Zerstreuung; denn man hat keine Zeit über sich nachsudencken und über diese oder jene kleine Andeutung eines Übels besorglich zu werden. Von Helmstedt wirst du einen Brief von mir erhalten haben. Nun bin ich wieder in

Lauchstedt, wo es sehr still ist. Wenn es nur wenigstens gutes Wetter wäre! Ich habe vorgezogen meinen Geburtstag hier im Stillen zu begehen, um mich bald möglichst zu einigen Arbeiten zu sammeln. Am liebsten wäre ich nun wieder zu Hause; doch will ich wohl iene Bequemlichsteit noch einige Zeit entbehren und mich hier an's Baden und Wasserrincken halten. Augusten sende ich dir. Er hat sich gar gut betragen und die ganze Reise erheitert, er wird dir manches erzählen. Nun ist's gut daß er wieder in das Schulgleis kommt und eine Weile darinn sortgeht.

Wenn du mir Donnerstag d. 5. Septemb. Die Pferde wiederschicken wolltest, wurde es wohl die rechte Zeit senn; doch am angenehmften wäre mir's wenn du mich felbst ab= hohlen wolltest. Laffen es deine häuslichen Geschäfte zu und haft du des Bergnügens am Bogelschießen genug ge= noffen, befindest du dich auch recht wohl; so thue es; doch foll es gang von dir abhängen. Auch noch etwas Geld müßtest du mitbringen. Es sind mir nur 10 rh. übrig ge= blieben. Die theure Fourage ben der verlängerten Reise hat das meiste gefostet. Bringe etwa 50 rh. Es ift immer beffer daß noch etwas übrig bleibt. Könnteft du gleich nach Empfang dieses mir ein Baar Worte schreiben und auf die Post geben; so erhalte ich sie zwar spät; aber doch immer eher als der Wagen zurückfommt. Lebe recht wohl und liebe mich. Wenn es mir aut geht freue ich mich deffen vorzüglich um beinetwillen, so wie ich an allen Orten wo etwas an= genehmes vorkam dich im Stillen zu mir munschte.

Lauchstedt d. 28. Aug. 1805.

**G**.

### 1109.

An Carl Wilhelm v. Fritsch.1

Fürstliche Generalpolizendirection erwirbt sich um sämmtliche hiesige Haushaltungen durch die neuen Einrichtungen,

<sup>1</sup> Regierungsrat.

das Gesinde betreffend, ein unschätzbares Verdienst, woben sie, befonders anfänglich, manche außerordentliche Bemühungen gefällig übernimmt, welche zu vermehren ich soeben genöthigt bin. Ew. Hochwohlgeboren erlauben folgenden Vortrag.

Johanna Höpfnerin von Eisenach hat als Hausmagd ein halbes Jahr, sodann als Köchin ein Jahr ben mir gebient, und man konnte mit ihrer Treue und Thätigkeit zufrieden seyn, nur ward ihr übriges gutes Betragen durch leidenschaftliche Ausfälle unterbrochen, dergleichen vor kurzem sich einer zeigte, weßhalb sie aus dem Dienste entlassen werden mußte.

Sie fühlt nun wohl gegenwärtig, welche gute Stelle sie verscherzt hat, und wünscht wieder aufgenommen zu werden, wozu ich auch nicht abgeneigt wäre, wenn es unter den Auspicien fürstlicher Generalpolizendirection geschehen könnte, und zwar dergestalt, daß ich gedachte Köchin abermals bis Ostern miethete, mir jedoch ausdrücklich vorbehielte, sie, wenn sich wieder ein solcher Ausbruch von Heftigkeit und Unsinn ereignete, sogleich aus dem Dienste zu entlassen und ihr an Lohn nicht mehr, als so viel sie bis zu einem solchen Augenblicke verdiente, zu verabreichen.

Genehmigt fürstliche Generalpolizendirection diesen Anstrag, so bin ich bereit, mehrgedachte Person sogleich wieder aufzunehmen, und versehle nicht, meinen Dank für die übernommenen Bemühungen fürstlicher Generalpolizendirection für meine Person auf das Lebhafteste abzustatten.

Der ich mit vorzüglichster Hochachtung unterzeichne Weimar, den 10. September 1805.

Den 10. September 1805.

Tw. Hochwohlgeboren ganz gehorsamster Diener

J. W. v. Goethe.

### An Cotta.

Die übersendete Probe des Drucks möchte wohl im Ganzen für lesbar und annehmlich zu halten seyn, ob sie gleich nicht so modern und lustig aussieht, als wir es im nördlichen Deutschland gewohnt sind. Daben will ich Ihnen völlig überslassen, was Sie etwa durch neue Schrift und sonstige Einrichtung zum guten Ansehen der Ausgabe weiterhin besorgen wollen.

Weit mehr liegt mir am Herzen die Correctheit des Druckes. Auf dem zurückgehenden Blatt sind schon ein paar Dinge zu bemerken, und ich muß gestehen, daß mich das erste Stück der Schellingschen neuen Zeitschrift' in Furcht und Schrecken gesetzt hat, wo entstellende Drucksehler den Leser, der nicht sein Buch corrigirt hat, oder es nicht durch Correcturen verderben will, äußerst irre führen.

Zwar sind Sie in Oberdeutschland nicht allein mit dem Übel geplagt. Hinter Bartholdy's Reisen,2 in der Realsschulbuchhandlung zu Berlin gedruckt, stehen drey Blätter Drucksehler und man kann wohl sagen, daß dieser wackre Reisende von der Nachlässigkeit des Correctors mehr gelitten hat, als von allen Türken, Griechen und Arnauten zusammen.

Selbst Cartone sind ein schlimmes Mittel. Öfter werden sie auf ander Papier gedruckt und das eingeklebte wird immer, besonders aber benm Aufschlagen guter Exemplare, empfunden. Ich muß Sie daher nochmals inständig bitten, da von unserer Seite nichts versäumt werden soll, einem sorgfältigen Mann die Revision zu übergeben, der aber freylich nicht etwa nach seiner Art wieder hinein zu corrigiren und interpungiren hat.

Möglich wird es benn doch auch in Ihrer Gegend correct zu fenn. Denn seitdem die allgemeine Zeitung in

<sup>&</sup>quot;Jahrbucher der Medizin als Biffenschaft" von Schelling und Marcus.

Ulm gedruckt wird, lief't sie sich viel besser, da vorher fremde Namen, technische und ähnliche Ausdrücke, meistens verdruckt waren, worüber denn mancher böttigerische Spaß verloren ging. Verzeihen Sie, daß ich dieses Umstands weitläuftig gedenke. Was kann mir aber mehr am Herzen liegen als dieses? Sie werden an der Sorgsalt, womit Wilhelm Meister durchgegangen ist, unsern Ernst sehen, etwas Reinliches zu liesern. Thun Sie das mögliche, mir jene schmerzlichen Empfindungen zu ersparen.

Der erste Band kann auch Anfang Decembers abgehen. Ich behalte ihn gern noch ben mir, weil sich hier und da noch ein kleines Gedicht zum Einschalten sindet. Ich habe freylich diese Dinge von jeher mit zu weniger Sorgsalt behandelt.

Den Faust, dächt' ich, gäben wir ohne Holzschnitte und Bildwerk. Es ist so schwer, daß etwas geleistet werde, was dem Sinne und dem Tone nach zu einem Gedicht passt. Kupfer und Poesie parodiren sich gewöhnlich wechselsweise. Ich denke, der Herenmeister soll sich allein durchhelsen.

Indessen an der Donau die wundersamsten Dinge geschehen, füllt sich unser Thüringen mit Soldaten. Das incalculable der Zustände läßt Furcht und Hoffnung in suspenso und jedermann sucht nur über den Augenblick hinzukommen. Sagen Sie mir manchmal Ihre Ansicht, auf die ich immer viel Vertrauen hegte.

Das beste Lebewohl. Jena d. 25. Nov. 1805.

Goethe.

#### 1111.

# Un C. G. Boigt.

Da man für seine Untergebenen immer, besonders aber in dieser schlimmen Jahreszeit zu sorgen hat; so habe ben E. C. anfragen wollen: ob es nicht gefällig wäre, unserm Bibliotheksdiener die Erlaubniß zu ertheilen, das Neujahrs-Trinkgeld ben Personen, die sich der Bibliothek bedienen, sich erbitten zu dürfen. Zur allgemeinen Bettelen dürfte wohl auch diese billig hinzukommen. Wäre es nöthig, so gelangte etwas deshalb an die Fürstliche General-Polizen-Commission und käme mit in das Wochenblatt.

Weimar den 21. Decbr. 1805.

(S).

#### 1112.

## Un Gichftädt.

Ew. Wohlgeb. verzenhen, wenn ich so lange nichts von mir hören laffen. Die kurzen Tage haben mir sehr übel mitgespielt und seit dem Bergnügen Sie zu sehen, hatte ich wenig gute Stunden.

Das Blatt Programm folgt mit Danck und einigen Beränderungen. Bitte um nochmalige Revision. Das zweyte ift zu senden nicht nöthig, auch wünschte nicht aufzuhalten.

Gegen Rameau's Neffen haben sich die Herrn Hallenser' in ihrer wahren Natur gezeigt. Man weiß nicht, ob man die Beschräncktheit oder den bösen Willen mehr bewundern soll. Wie schön nimmt sich dagegen der Decembermonat Ihres Blattes auß!

Daß R.<sup>2</sup> die Recension des Neffen ablehnt, wundert mich nicht. Ob E.<sup>2</sup> die Quästion ein= und übersehe, darüber ist wohl nicht die Frage, ob er aber animi sensa in eine förmliche, stringente Recension zu verwandeln und einzu= fleischen wisse, wage ich nicht zu entscheiden. Von einer Probe will ich nicht abrathen. Uch! warum steht nicht auf dem

<sup>1</sup> Die Redaftion der nach Salle übersiedelten alten "Allgemeinen Litteratur Zeitung".

<sup>2</sup> Unbekannt.

Papiere, was Schiller über das Werck und meine Arbeit geäußert. Es war eine der letzten Materien, über die wir uns unterhielten.

Da ich nach dem Tode eines so werthen Freundes nur halb fortlebe und mich vielleicht hinfälliger glaube, als ich bin, so werden Sich Ew. Wohlgeb. über beyliegendes Blatt nicht wundern. Ich wünschte niemand durch mein Schreiben in Verlegenheit zu setzen und das Verzeichniß der Recensenten soll in keine fremde Hand kommen.

Sobald wie möglich sende ein paar Worte über das Wunderhorn. So manches andre ist mir vergangenes Jahr vom Munde weggeschnitten worden. Zweiseln Sie jedoch nicht an meiner lebhasten Theilnahme und meiner wahren Freude, daß Sinn und Ton Ihres Blattes sich so tüchtig und rein erhält.

Mit den besten Wünschen Den letzten Tag 1805.

Goethe.

# [Beilage.]

Unter meinen Papieren liegt ein gesiegeltes Paket mit ber Aufschrift

Herrn Hofrath Eichstädt gehörig

Jena

welches von meinen Erben fogleich an gedachten Herrn gegen Empfang Dieses auszuliefern ift.

Weimar den 31. December 1805.

Goethe.

## 1113.\*

## An F. A. Wolf.

... Meine schönen Lauchstädter Vorsätze sind frenlich sehr ins Stocken und Stecken gerathen, woran der musicalische

<sup>1 &</sup>quot;Des Anaben Bunderborn" pon Arnim und Brentano.

Freund wohl die größte Schuld hat. Ich habe die Glocke hier noch nicht einmal aufgeführt, geschweige jenes Besprochene. Vielleicht gelingt es für Lauchstädt: denn es ist wohl billig, das Andenken eines solchen Freundes mehr als einmal zu fegern.

Wenn die lieben Preußen uns gleich nicht die willstommensten Gäste sind, weil wir diesen Winter auch ohne sie ein theures Leben gehabt hätten; so muß es uns doch trösten, wenn wir vernehmen, daß im Königreiche selbst Kirch' und Altar nicht geschont wird. Indessen haben wir alle Ursache, das Regiment Owstien zu loben, das ben uns in Winterquartieren liegt. Man sucht von beyden Seiten die Unbequemlichseit so gering als möglich zu machen.

Von meinem Wintersleiße will ich nichts sagen, weil ich nicht weiß, ob ich ihn werde fortsetzen können. Untersbricht mich eine Rückfehr der alten Übel nicht, so sollen Sie innerhalb dieser dren bis sechs Monate manches sehen, das Ihnen wohl einiges Vergnügen machen wird.

Grüßen Sie Minchen schönstens von mir und den Meinigen und sagen mir manchmal ein Wort, wie Sie sich befinden. Mir ist immer angelegen zu wissen, wie es innerhalb Ihrer Mauern aussieht, aus denen Sie sich wohl schwerlich viel entsernen mögen . . .

23. d. 5. Jan. 1806.

(3).

### 1114.

## Un Belter.

Weimar den 5. März 1806.

Schon lange habe ich, mein lieber und vortrefflicher Freund, nichts von Ihnen gehört, und begreife recht gut,

daß es Ihnen geht, wie uns andern. Jeder hat soviel in seinem Kreise zu thun, daß er sich nach außen wenig umsehen kann. Indessen bin ich auf mancherlen Art fleißig und hoffe Ihnen mit dem, was ich thue und vorbereite, wo nicht bald, doch auch nicht allzuspät einige Freude zu machen. Auch Sie sind gewiß zum Vergnügen und zur Erbauung mancher Menschen thätig, nur daß ich leider meinen Theil davon nicht so leicht nehmen kann.

Berlin und Sie zu besuchen war ich diese Zeit her manchmal angelockt, so manches aber hält mich wieder unsbeweglich an der Stelle, und da seh ich denn frenslich nicht, wie es zu einem gesegneten Entschluß kommen könnte. Weil ich doch aber ein dringendes Bedürfniß fühle, nicht allein von Ihnen zu hören, sondern auch mir Ihre Zustände recht klar zu vergegenwärtigen und Ihnen die meinigen näher zu bringen, so din ich auf den Gedanken gekommen, Ihnen meinen Sohn zu schicken, daß er Sie von mir herzlich grüße und in früher Jugendzeit, wo die weltlichen Dinge noch einen lustigen Eindruck machen, das Bild einer so großen Stadt in sich aufnehme und auch zu meinem Genusse lebhaft zurücksbringe.

Ob er nun gleich schon ein gesetzter und gefaßter Knabe ist; 2 so möchte ich ihn doch nicht ganz allein und sich selbst überlassen in diesem städtischen Strudel denken. Die Frage wäre also, ob Sie ihm in Ihrer Nähe eine Wohnung verschaffen und zunächst für seine Bedürsnisse sorgen möchten. Ich sende Ihnen eine Ussignation, damit er nicht gerade alles nöthige Geld in der Tasche habe. Weiter sag' ich nichts: denn alles übrige bleibt den Umständen überlassen. Die Hauptfrage ist, ob Ihnen ein solcher Besuch nicht lästig sen. Un meine übrigen Freunde in Berlin geb' ich ihm

<sup>1</sup> Die Absicht ift nicht ausgeführt worden.

<sup>2</sup> Er mar 1789 geboren.

Briefe und Charten mit, und die Verhältnisse werden sich schon sinden. Aber vor allen Dingen möcht' ich ihn an einem sicheren Platz etablirt wissen. Länger als vierzehn Tage oder dren Wochen dürfte der Aufenthalt nicht dauern. In der Charwoche könnte er anlangen. Tausend Grüße und Bitte um baldige Antwort.

### 1115.

An Ludwig Achim von Arnim.

Weimar, d. 9. März 1806.

Man erzählt von dem bekannten Sefretär der Königslichen Societät zu London, Oldenburg, er habe nur dadurch seine unendliche Korrespondenz bestreiten können, daß er niemals einen Brief eröffnet als mit der Feder in der Hand und dem Briefblatt zur Antwort vor sich.

Hätte ich diesem guten Benspiel folgen können, so würde ich ben meinen engern Berhältnissen gar manchem guten Manne geantwortet haben, den ich ohne Nachricht von mir ließ, weil ich zauderte; denn gewiß, man liest keinen Brief zum ersten Mal durch, ohne zur Beantwortung angeregt zu werden.

Also diesmal will ich auf der Stelle für Ihren lieben Brief und für die artige Sendung danken. Es war mir sehr angenehm, durch Ihr Medium die große Stadt zu sehen, und wir haben uns lebhaft über die glückliche Darstellung so mancher wunderlicher Bilder gestreut. Mögen Sie mir auch wohl etwas von Ihrer Reise durch Mecklenburg sagen; dies ist für mich völlig terra incognita, wo noch mancher wackre und bedeutende Mann wohnen muß.

<sup>1</sup> Seinrich Oldenburg (1626-78), früher bremischer Konful in London.

<sup>2</sup> Arnim, der im Dezember 1805 in Weimar gewesen und auch mit Goethes Sohn befreundet geworden war, hatte im Februar u. a. gemeldet: "In wenigen Tagen wandere ich nach Mecklenburg, ich habe mir hier die Schuhe mit Sand gefüllt und

Wahrscheinlich sende ich meinen August Oftern nach Berlin. Schade, daß er Sie nicht mehr antrifft. Indessen liegen hier ein paar Denkblättchen ben, die sich Ihrem erneuten Stammbuche empfehlen.

Die Eisengüsse<sup>2</sup> sind in den Medaillenschrank gelegt worden, und der Löwenkopf prangt an der alten Thüre ins Speisezimmer, wo Sie ihn hoffentlich noch einmal bewundern sollen.

Allerlen chemische Versuche und andere Nachsorschungen haben mir mehr Benspiele jener Farbenerscheinungen der alten Scheibe zugebracht; aber so schoid und rein wie auf berselben zeigt sich das Phänomen doch nirgends.

Durch das Wunderhorn haben Sie uns eine so lebhafte und dauernde Freude gemacht, daß es wohl billig ist, nicht dem Urheber allein, sondern auch der Welt ein Zeugniß davon abzulegen, um so mehr da diese nicht so reich an Freuden ist, um reinen Genuß, den man so leicht und so reichlich haben kann, entweder aus Unwissenheit oder aus Vorurtheil zu entbehren. So viel für diesmal mit den besten Wünschen und Grüßen von uns allen.

Goethe.

will sie aussichütteln. Ihr Sohn, mein geschiefter Lehrer und Vorgänger auf glatter Bahn, wollte mir ein Stammblat schiefen, ich werde es über Berlin (Viereck N. 4) immer noch früher erbalten, es wird in ein Stamm- und Gesellenbuch (Frankfurt a. M. 1536) eingefügt werden, womit ich in diese Tagen mir an hundert alte Freunde zugeschaffen habe." — Das "Viereck" ist der jetige "Variser Plate" in Berlin; Arnims Grommtter, Caroline v. Labes, wohnte dort.

<sup>1</sup> Das Stammbuchblatt Goethes lautete: "Consiliis hominum pax non reparatur in orde." Arnim schried ihm in Bezug darauf im Mai: "Richt durch Menichen wird der Friede wiedergemonnen: diese Worte Ihres vielverehrten Andenkens haben sich mir so tief eingedacht, daß sie mir aus seden Gegend, auß sedem Sonnenstand der Betrachtung zusprechen, sie liegen wie das Kreuß im Kreuß Eristal, es bedarf nur des Tressen im Eröffnen."

<sup>2</sup> Arnim hatte einige Proben "von den Zierrathen aus der Königlichen Eisengieberen vor dem Brandenburger Thor" gefandt.

<sup>3</sup> Goethes Rezenfion über bas "Wunderhorn" mar im Januar in der "Allgemeinen Litteratur-Zeitung" erschienen.

### 1116.

# Un Zelter.

Da nicht Jedermann, wie Napoleon, fagen kann, welchen Tag er kommen, sehen und siegen will: so ergebe ich mich darein, daß eine kleine Sinderniß eintritt, und mein August nicht in der Charwoche ben Ihnen senn kann. Saben Sie tausend Dank, daß Sie ihn aufnehmen und sich seiner an= nehmen wollen. Es ift ein bedeutender Schritt, den er in die Welt thut, und Sie verbinden mich aufs neue. Sollte Ihnen irgend eine häusliche Unbequemlichkeit aus seiner Gegenwart erwachsen, fo haben Sie ja die Gute, ihn in die Nachbarschaft unterzubringen. Der Gedanke, daß ich fommen soll, ihn abzuholen, muß so übel nicht senn: denn ich hab' ihn auch gehabt. Doch wird wohl nichts daraus werden. Die Ürzte wollen mich ein für allemal nach Carls= bad haben und ich muß wohl hingehen, obgleich ohne Ver= trauen zu dergleichen Mitteln. Indeffen habe ich noch eine Menge zu thun und vorzubereiten.

Heute nichts weiter, damit der Brief fortkomme, als das herzlichste Lebewohl und die besten Grüße.

Weimar ben 22. März 1806.

**3**.

#### 1117.

## Un Belter.

Kaum ist mein Brief abgegangen der die verspätete Reise meines Augusts meldet; so kommt der Jhrige mit der unerwarteten traurigen Nachricht<sup>1</sup> die mich ganz außer

<sup>1</sup> Vom Tobe der Gattin Zelters.

Fassung bringt. Gben zu der Zeit da ich mir Berlin mehr als je vergegenwärtige, da wir den Plan por uns haben, die neue Münzstraße aufsuchen, eben da ich hoffe durch meinen Knaben Ihr Wefen, Ihre Umgebung mir näher gebracht zu sehen, wie er mir vorm Jahr das Bild meiner Mutter zurückbrachte; so erleben Sie den gewaltsamen Rig ben ich in jedem Sinne mitempfinde, ich mag mir nun Sie einsam von einer großen Saushaltung und manchen schwierigen Geschäften umgeben bencken; oder ich mag auf mich zurückfehren und mir in meiner eignen Lage ein so schreckliches Greigniß immaginiren. Leider ift das Hinderniß das meinen Abgesandten zurückhält nicht zu beseitigen, sonst fertigte ich ihn gleich ab weil die Gegenwart eines neuen freundlichen und liebenden Wefens Ihnen vielleicht heilfam würde und das daraus entspringende Gute die Unbequemlichkeit wohl über= wöge die es perursacht. Mir wäre es auch ein Trost einen Repräsentanten meiner Neigung und herzlichen Theilnahme ben Ihnen zu wissen; doch auch das soll nicht senn und gerade trifft das alles zusammen in eine Zeit wo ich auch mancherlen zu heben und zu schleppen habe. Nicht weiter! Bitte um baldige Nachricht.

W. d. 26. März 1806.

**G**.

## 1118.

# An Eichstädt.

Ew. Wohlgeb.

sende den interessanten Brief dankbar zurück. Das an mich angekündigte Schreiben ist indessen auch angekommen. In dem Briefe an Ew. Wohlgeb. erscheint der Freund als

<sup>1</sup> Wohl Gent.

Staats= und Weltmann und hat als ein folcher völlig Recht; denn es ist ja seine Pflicht, für den Augenblick, für eine gewisse Seite, um nicht Parten zu sagen, zu handeln und zu schreiben und eine ähnliche Sandelns- und Schreibensweise auch von denen zu erwarten, mit denen er in irgend eine Berbindung tritt. Der Literator aber, mehr noch der Leiter eines literarischen Instituts wie das Ihrige, befindet sich in einer gang andern Lage: er kann da ruhig senn, wo jener wirft, abwarten, wo jener drängt, dulden, mas jener unerträglich findet; ja er foll fogar nach meiner Überzeugung entgegengesette Partegen reden lassen und daben nur das Umt eines weisen Sprechers, wie im englischen Parlament, vertreten, welcher dazu da ift, im leidenschaftlichen Falle die Redner zur Ordnung des Tages zurückzurufen. Soviel über diese Außerungen, welche Sie gewiß mit Freundlichkeit und Klugheit erwiedern werden.

Erinnere ich mich recht, so sprachen Sie in einem frühern Briefe, der mir nicht zur Hand ist, von einem Bauverständigen, den Sie mir einmal bringen wollten. Sie mit ihm ben mir zu sehen, würde mir jederzeit angenehm senn, nur wünschte ich von Ihrer Ankunft unterrichtet zu senn.

Wenn ich sonst mit noch manchem zurückstehe, so verzeihen Sie: ich hoffe nach und nach meine Schulden abzutragen.

Weimar den 29. April 1806.

Goethe.

### 1119.

Un Chriftiane Bulpius.

(Jena) Mittwoch den 25. Juni 1806.

Da ich eine Gelegenheit habe, dir diesen Brief bald zuzubringen, so gebe ich dir Nachricht, daß es mir die Zeit

über recht wohl gegangen ist. Ich habe einiges thun und besorgen können, so daß ich die Zeit nicht unbenutzt zugebracht habe. Es bleibt daben, daß ich Sonntags früh den 29. abreise, und ich hoffe, daß es dir indessen nach Wunsche gegangen ist. Vom Theater höre ich wenigstens alles Gute und hoffe, es soll so weiter gehen.

August war hier mit seinen Gesellen. Es hat mich gefreut zu sehen, daß es mit seinen körperlichen Kräften und seinem guten Muth so wohl steht. Ich habe mich einige Abende recht hübsch mit ihm unterhalten. Sie sind in allen Bergen und auf allen Schlössern herumgezogen, haben Aal in der Triesnitz gegessen und die Johannisseuer haben wir zusammen von dem Altan des Daches gesehen. Einige waren hübsch; im Ganzen aber lange nicht so brillant als vor zwen Jahren. Gute Deseunes und Bälle wünschend. Ich lege ein Zettelchen ben, das du Minchen gelegentlich zustecken magst.

### 1120.

# Un Kirms.

Wie Ew. Wohlgeboren selbst einsehen und sagen, so läßt sich in dieser Sache nichts Durchgreifendes rathen noch anordnen. Ich habe aber doch in benkommendem Blatt etwas aufgesetzt, das den Wöchnern ben ihrem Betragen zu einiger Leitung dienen kann. Ich habe es in der dritten Person abgesaßt und nicht unterschrieben. Doch ist ihnen durchaus nochmals zu empsehlen, daß sie es Niemanden sehen lassen.

<sup>1</sup> Hach Rarlebad.

<sup>2</sup> In Leipzig gastierten Sifsand und die Unzelmann. Die hallenser Studenten, die eifrige Besucher des Lauchstädter Theaters waren, hatten nun sehr energisch verlangt, daß mit der Weimarer Truppe auch die Unzelmann in Lauchstädt gastieren icute. Kirms hatte deswegen bei Goethe angefragt.

Weiter weiß ich nichts zu sagen, als daß es mir die Zeit über ganz leidlich gegangen ist, und daß ich meiner Abreise Sonntag früh mit guter Hoffnung entgegensehe. Sonnabends mit dem Boten könnten Sie mir noch allenfalls etwas schicken.

Der ich von Herzen recht wohl zu leben wünsche. Jena den 25. Junius 1806.

In der Angelegenheit, worüber nachgefragt wird, ift es schwer, einen bestimmten Rath zu geben. Alles kommt auf die Umstände und auf den Augenblick an, woben der Klugheit der Herren Wöchner die Hauptsache überlaffen bleibt.

Anfangs könnten sie allenfalls erklären, daß sie benm Abschiede von Fürstl. Commission ausdrücklichen Auftrag erhalten, das Spielen von Gastrollen durchaus abzulehnen, weil in diesem Jahr die Gesellschaft vollständig und das Repertorium complet sen; welches voriges Jahr nicht der Fall gewesen. Dießmal könne die Gesellschaft aus und durch sich selbst das Publicum contentiren. Sie senen ja selbst in Lauchstädt Gäste und wünschten sich nicht aus ihren Rollen durch andre Gäste verdrängen zu lassen. In einer Stadt, wo man eine Gesellschaft das ganze Jahr, oder wenigstens den größten Theil über, sähe, sen es ganz was anderes, indem man alsdann zur Abwechselung allenfalls eine Gastrolle gestatte. Doch lehne man auch in Weimar sie gewöhnlich ab u. f. w.

Sollten aber dergleichen Vorstellungen nichts fruchten, und das aufgeregte Publicum mit einigem Ungestüm die Erscheinung der Madame Unzelmann verlangen, so können die Herren Wöchner ihre Rolle fortspielen und mit Höflichseit sagen, daß man freylich an eine Unkunft der Madame Unzelmann nicht denken können, und sie deshalb unter den vorkommenden Umfkänden wohl die Verantwortung auf sich

nehmen müßten; so seinen sie doch nicht im Stande, ein höheres Honorar als 20 Thaler für die Vorstellung zu bewilligen. Eine Benesizvorstellung werde niemals wieder zugestanden werden.

Daben können jene Ansangs angeführten Argumente immer wiederholt werden. Man kann sich auf den completten Zustand der Gesellschaft und das wohlversehene Repertorium immer wieder berusen.

Gegenwärtiges Blatt wird secretirt und kommt nicht aus den Händen der Herren Wöchner, um so mehr, als sie die Abwesenheit des Herrn Geheimerath von Goethe als ein Hauptargument ihrer Weigerung zu brauchen haben.

### 1121.\*

# Un Zelter.

Jena den 26. Junius 1806.

Ihr Brief, mein lieber Freund, hat mich noch in Jena getroffen, von wo ich in wenig Tagen nach Carlsbad gehe. Mögen Sie mir in der ersten Zeit direct dorthin schreiben, so wird es mir viel Freude machen. Später thun Sie es nicht: denn die Briefe gehen langsam und ungewiß auf diesen Straßen . . .

Für die baldige Nachricht über Doctor Luthers Theatererscheinung danke zum allerschönsten. Ich sehe, es sind in
diesem Stück gerade die widerlichen Entgegenstellungen, die
einem in den Söhnen des Thals verdrießlich fallen. Das
foll nun Ideen heißen und sind nicht einmal Begriffe. Inbessen werden die Menschen darüber confus, und da man
ihnen etwas vorzeigt, was sie nicht beurtheilen können, so
lassen Beile gut seyn.

<sup>1 &</sup>quot;Martin Luther ober Die Weibe ber Kraft" von Zacharias Werner.

Da Iffland als D. Luther sich wohl behaben wird und die Casse wahrscheinlich auch keinen Schaden leidet; so ist übrigens alles in der Ordnung.

Ich benke fehr oft an Sie und Ihre Zustände. Sie haben eine schwere Aufgabe zu lösen. Möge Ihr Muth Sie immerfort begleiten. Für dießmal sag' ich nichts weiter, als daß es mir die Zeit über ganz leidlich gegangen ist, und daß ich gute Hoffnungen von meiner Badecur hegen kann.

3.

#### 1122.

# An Chriftiane Bulpius.

Carlsbad den 3. Julius 1806.

Ich will versuchen, dir eine Nachricht direct nach Lauchstädt zu schicken, weil ich vermuthen kann, daß fie dir eher zukommt als über Weimar. Du erfährst also durch Gegenwärtiges, daß wir glücklich in Carlsbad angekommen find. Sonntags den 29. Jun. gelangten wir bis Schleiz. Den 30. bis Asch, wo wir um 9 Uhr Abends, im Regen, eine Viertelstunde vors Thor gingen, um in einer Scheuer die Suffiten vor Naumburg 1 fpielen zu sehen. Den 1. Juli kamen wir bis Eger, wo wir ausruhten und manches, was fich auf Wallenstein bezog, faben. Geftern den 2. Abends famen wir erst hier an. Die Wege waren mitunter ganz erschrecklich und es regnete auch von Zeit zu Zeit gewaltig. Bum Schluffe aber find wir hier gang angenehm logirt und befinden uns wohl. Das gewaltsame Rütteln und Schütteln auf der Reise hat, glaube ich, schon die Sälfte der Kur vollbracht.

<sup>1</sup> Bon Rotebue.

Die Gegend ift hier, wie vor Alters, sehr schön, Das Städtchen, seitdem ich es nicht gesehen habe, viel besser aufgeputt und außerordentlich angenehme Spaziergange find angelegt worden; woran wir uns schon sehr vergnügt haben. Es fehlt nichts, als daß wir nicht alle zusammen hier find. Wir effen zusammen auf der Stube und werden gut bedient. Das Effen ift hier beffer als fonft. Das baare Geld fteht fehr hoch, weil die Papiere immer mehr fallen. Das Ropf= ftück, das sonst 20 Kreuzer galt, wird nun für 32 genommen: und obgleich die Preise gestiegen sind; so zahlt man doch im Grunde nicht viel mehr als sonst. Roch ift fein Theater hier. Es fommt erft Sonntags den 6. Juli. Mehr fage ich nicht, und wünsche wohl und vergnügt zu leben. Notire doch ben Tag, wo du den Brief erhältst, damit man weiß, wie lange er unterwegens gewesen ift. Wir grußen alle zum schönsten. Mit dem heralichsten Lebewohl

(3).

### 1123.

# Un Chriftiane Bulpius.

Carlsbad den 7. Julius 1806.

Da ich nur Gutes zu erzählen habe, so will ich heute zum zwentenmal schreiben. Mein Brief vom 3. wird ansgesommen seyn. Das Wasser hat eine recht gute Wirkung auf mich gemacht und ich denke, es soll so fortgehen. Seitsem ich den Sprudel trinke, habe ich keine Tropfen einsgenommen und die Verdauung fängt schon an recht gut ihren Gang zu gehen. Ich werde nun so weiter fortsahren und abwarten, was es werden kann. Übrigens muthet man sich hier viel mehr zu, als zu Hause. Man steht um 5 llhr

auf, geht ben jedem Wetter an den Brunnen, spaziert, steigt Berge, zieht sich an, macht Auswartung, geht zu Gaste und sonst in Gesellschaft. Man hütet sich weder vor Näße, noch vor Wind, noch Zug und besindet sich ganz wohl daben. Ich habe manche alte Bekannte angetroffen und ihrer schon viele neue gemacht. Morgen beziehen wir ein besser Quartier als das bisherige. Die Bälle sind übrigens hier nicht sehr belebt. Von 50 Frauenzimmern, die in weißen Kleiderchen herum sitzen, kommen vielleicht 10 zum Tanz. Übrigens giebt es Pikeniks und Spaziersahrten, die in der schönen Gegend ganz angenehm sind. Ich wünsche dir viel Verzunügen und werde heut über 8 Tage wieder schreiben. Lebe recht wohl und liebe mich. Diese Tage will ich auch an August schreiben.

(3).

### 1124.

# Un Chriftiane Bulpius.

Carlsbad den 14. Julius 1806.

Ich schreibe sehr gern wieder, weil ich gute Nachricht von mir zu geben habe und weil die Briese sobald hin und wieder gehen. Der Deine vom 7. Juli ist in vier Tagen zu mir gekommen und hinwärts, wie ich sehe, bleiben sie auch nicht länger unterwegs. Die Cur schlägt ganz gut ben mir an. Ich habe die Zeit her keine Unbequemlichkeit gehabt und hoffe das beste, wenn ich regelmäßig fortsahre. Es giebt hier viel Unterhaltung mit alten Bekannten die man wiedersindet, so wie mit neuen, die man macht. Madam Unzelmann ist angekommen und wird sich vier Wochen ausphalten. Sonst ist niemand hier, den du kennst. Es wird aber täglich voller, besonders von Russen und Volen. Auf

furze Zeit möchte ich dich und August wohl hier sehen: aber im ganzen ist's nicht für euch. Ich freue mich, daß dir's in Lauchstädt wohlgeht. Bleibe nur daselbit, gruße Augusten, wenn er fommt, und macht euch luftig. So lange ich hier bin, will ich jeden Montag schreiben, da ihr denn etwa jeden Frentag etwas von mir empfangen werdet. Gruße die Brandt' und die Elsermann' und sage ihnen, daß ich etwas für sie mitbringe. Überhaupt, wer freundlich und artig von der Gesellschaft ist, soll etwas haben: denn ich bringe verschiedenes mit. Von dem hiesigen Theater, das noch nicht eröffnet ist, schreibe ich etwas an Genaft, von bem du dirs fannst erzählen lassen. Lebe recht wohl und gruße Augusten, so wie auch Geh. Rath Wolf und Minchen. Noch setze ich eigenhändig hinzu daß ich Dich und August herzlich grüße und euch alles Vergnügen wünsche. Wenn es dich auch etwas mehr kostet, so hat's nichts zu sagen. Dein Brief tam den 12ten an und war mir um so angenehmer und lieber. Nun sage ich dir das beste Lebewohl und hoffe bald wieder auf einen Brief von dir.

**®**.

### 1125.

# Un Christiane Bulpius.

Montag den 21. Julius 1806.

Dieses ist nun der vierte Brief, den du von mir erhältst. Ich habe indessen nur einen von dir empfangen, und auf den gegenwärtigen antwortest du nicht. Indessen erhalte ich wohl noch einige Nachrichten von dir auf meine vorigen Briefe. Heute über 14 Tage, als den 4. August, denken

<sup>1</sup> Am Beimarer Theater.

wir wieder abzugehen und können den 7. oder 8. wieder in Jena seyn. Bleibe indessen nur ruhig mit August in Lauchstädt, bis du Nachricht von mir erhältst.

Indessen ist es mir sehr wohl gegangen. Ich habe ohne Arznen mit Waffertrinken und Baden mich hingehalten und keinen Anfall von Schmerzen gehabt, und wenn ich die Cur noch so weiter fortbrauche; so denke ich, wird es von guten Folgen segn. Es wird fleißig promenirt und an Gesellschaft fehlt es auch nicht. Die Badeliste steiat auf 650 Personen und ich habe manche Bekanntschaft gemacht. Wir effen gewöhnlich zu Saufe. Manchmal find wir zu Gafte geladen. Die hiefige Schauspieler-Gesellschaft hat etwa sechsmal gespielt, ich bin aber noch nicht ins Theater gefommen. Nach allen Erzählungen scheint es wenig erfreuliches zu leisten. Den Ball hab' ich ein einzigesmal besucht, der aber für mich auch nicht unterhaltend war. Von deinen Bekannten müßt' ich Niemand hier, außer den dicken Herrn von Derken, den die Frauenzimmer in Lauchstädt vor ein paar Jahren einander abspänstig machten. Er treibt sein altes Wesen fort, aller Welt die Cour zu machen. So viel für heute. Meine Reifegefährten grußen. Es ift allerlen eingekauft worden. Ginen Brief Stecknadeln wirst du erhalten haben, den ich durch Gelegenheit nach Leipzig schickte. Geht wieder Jemand in jene Gegend, so folgt noch etwas.

(3).

Lebe wohl und grüße Augusten vielmals. Auch Herrn Genast und Becker und die Frauenzimmer.

Donnerstag den 24. Julius 1806.

Dieser Brief ist einen Posttag liegen geblieben, welches mir jetzt angenehm ift, weil inzwischen dein Brief vom

17. Julius ankam. Ich habe zwar wenig hinzuzusetzen; aber doch freut mich's dir soaleich zu sagen, daß mir deine Nachrichten viel Vergnügen gemacht haben. Wenn es dir nach beinem Sinne wohlgeht und Augusten auch, so kann mir in der Ferne nichts erfreulichers begegnen. Dagegen kann ich sagen, daß ich mich von Tag zu Tag besser befinde und daß ich auch für die Folge das Beste hoffe. Wir leben, die fleinen Unbequemlichkeiten der Kur abgerechnet, zwar nicht herrlich, doch in Freuden. Un Krebsen und Forellen ist kein Mangel und das übrige Essen ist nicht schlecht. Wir geben und fahren spazieren; woben immer ein wenig gezeichnet wird und viel Steine zusammengeflopft werden. Fast täglich giebt es eine neue Bekanntschaft und man konnte lange hier fenn, ohne erschöpft zu haben, mas sich alles hier befindet. Übrigens bleibt es ben dem, mas auf der vorigen Seite geschrieben steht. Auch erhältst du von mir noch eine Nachricht vor meiner Abreise. Berweile nur in Lauchstädt, bis ich in Jena angefommen bin; und wenn du mit August einige mehrere Kosten hast, so nimm es nicht zu Berzen. Ich wünsche nur euch bende wohl und vergnügt wieder zu feben. Daß es mit dem Theater fo aut geht, ist mir höchst angenehm. Gruße die Berren Genast und Becker, auch beine nächste Umgebung. Mehr sage ich nicht, damit der Brief geschlossen werde und nicht abermals in dieser Zerstreuung liegen bleibe.

### 1126.

Un Christiane Bulpius.

Carlsbad Montag den 28. Juli 1806.

Schon vorgestern kam dein lieber Brief vom 22. hier an und war also nur vier Tage unterwegs gewesen. Ich

schreibe heute zum vorletzten mal und heute über acht Tage wahrscheinlich zum lettenmal. Denn ich hoffe, daß unser Wagen richtig eintreffen foll. Es ist mir auch diese letzte Beit ganz wohl gegangen und ich wünschte nur, daß ich mich eingerichtet hätte, länger hier zu bleiben, um ein 14 Tage weder zu trinken, noch zu baden, auf meine Natur Acht zu geben und doch in der Rähe der heilfamen Quelle zu senn, wenn sich irgend ein Übel melden sollte. kann das auf künftiges Sahr geschehen und wir wollen hoffen. daß wir indessen so durchkommen. Die Hauptsache, wie ich recht wohl bemerke, bleibt immer die Bewegung und wenn ich sie die nächsten acht Wochen auf eine oder die andre Weise fortsetze, so wird es wohl ganz gut werden. Daß du dich luftig machst, ist mir sehr angenehm und ich erwarte, daß du mir recht viel erzählft, wenn wir zusammenkommen. Hier geht im Ganzen alles steifer, als jemals zu, ob ich mich gleich persönlich keinesweges zu beklagen habe: denn es hinge nur von mir ab, meine Befanntschaften und Gefellschaften viel weiter auszudehnen. Geftern begegneten mir aans unerwartet Frau von Brösigke und ihre Tochter, die von Egerbrunn herüberkamen, wo es auch nicht zum heitersten hergehen soll, weil die Öftreicher und Volen zwen Parthenen machen, die gegeneinander wirken, bende aber weder einen Sachsen noch einen Preußen unter fich aufnehmen. Frau von Levezow ist reizender und angenehmer als jemals, Sch bin eine Stunde mit ihr spazieren gegangen und konnte mich faum von ihr losmachen, so artig war sie und soviel wußte fie zu schwahen und zu erzählen.

Täglich kommen hier noch mehr Badegäste an. Die Nummern der Liste gehen schon bis 700. In diesen Tagen war das Papiergeld so gefallen, daß der Ducaten 8 Gulden

Die Mutter der Frau v. Levehow (die gegen 1787 geboren), die Großmutter Ulrifens, die damals zwei Jahre alt war.

und 30 Kreuzer galt, und das Silbergeld im Berhältniß. Gegenwärtig ift es wieder ein wenig gestiegen. Demungeachtet aber find die Einwohner von Carlsbad, welche für alle ihre Mühe. Waaren und Auslagen fast nichts anders eingenommen haben, in einer Sorge, die gang nahe an Berzweiflung gränzt. Bas daraus werden foll, fann kein Mensch einsehen. Vorgestern bin ich auch in der Comodie gewesen und werde wohl nicht wieder hineingehen. Gelbst diejenigen Schaufpieler, die noch einige Geftalt und Stimme haben, zeigen fich frakenhaft, affectirt und comödiantisch. Ich fann wohl fagen, daß ich in dem ganzen Stück nicht einen einzigen mahren Ton gehört habe. Die Weiber find vollends gang abscheulich. Gine einzige ift darunter, die Berdienft hat. Sie spielt die Rollen der Beck, ift aber doch auch übertrieben und in ihrem Betragen geschmacklos wie die andern. Doch wäre diese noch wohl am ersten ins Rechte zu leiten, wenn sie eine gute Umgebung hätte. Das Stück, das ich fah, mar Pinto,1 von Vogel bearbeitet. Grufe die Berren Genaft und Becker und fage ihnen, fie möchten doch nachfragen, ob das Stück gedruckt ift, und fich Mühe geben, es bald benzuschaffen. Wir können es sehr aut beseken und es fann ben uns eine fehr intereffante Repräsentation werden. Gethan habe ich übrigens nicht viel, denn der Brunnen und die Zerstreuung des hiesigen Lebens lassen einen nicht recht zur Faffung fommen. Übrigens bleibt es im gangen ben bem, mas ich in meinem vorigen Briefe geschrieben habe. Bleibe nur in Lauchstädt, bis du einen Brief von mir aus Jena erhältst: denn erst dort wird sich zeigen, ob ich noch nach Lauchstädt geben kann und mag. Grüße alles schönstens von mir, Herrn Geheimerath Wolf und Minchen, Berrn und Frau Geheimerath Loder und alle, die sonst meiner

<sup>1 &</sup>quot;Linto oder die Berschwörung in Bortugal", in Beimar im Oftober 1807 jum orften Male aufgeführt.

gedenken mogen, so wie das Theater=Personal, besonders die, welche dir zunächst sind. Lebe übrigens recht wohl ben beinen Frühftücken, Mittagseffen, Tänzen und Schaufpielen.

(3)

### 1127.

Un die Fürftl. Polizeicommiffion in Jena.

(8. August.)

Fürstliche Polizen Commission zu Jena hat wegen besserer Einrichtung des Gesindewesens um das Bublicum so viele Verdienste, daß Sie nicht ungeneigt aufnehmen wird, wenn ich mich in einer folchen Angelegenheit an Sie wende, wozu ich durch meinen hiefigen Aufenthalt und die Lage der Sache genöthigt werde.1

Mein Bedienter N.N. Gensler, welcher schon eine Zeitlang ben mir steht, auch noch auf eine Zeit gemiethet ift, hat zwar seine Schuldigkeit gegen mich zu meiner leidlichen Bufriedenheit beobachtet; dagegen aber von der ersten Zeit her sich gegen meine Familie und Hausgenoffen äußerst rauh. störrisch, grob und auffahrend, sogar in meiner Gegenwart, betragen. Die ihm deshalb zugegangenen bedrohlichen Verweise haben nur augenblickliche Wirkungen hervorgebracht, im Ganzen aber nichts gefruchtet; weshalb ich manche Verdrießlichkeit erlitten und nur durch Gewohnheit und Hoffnung bewogen werden können, ihn benzubehalten.

Run hat sich aber seine unbändige Gemüthsart auf meiner Reise nach Carlsbad gang gränzenloß bewiesen, indem er nicht allein meinen Reisegefährten schnöde begegnet, wovon Berr Major von Sendrich das Rähere zu den Acten geben wird; sondern auch auf der Rückreise seine Bosheit und

<sup>1 3</sup>m Tagebudy vom 7. August heißt es: "Zwiefpalt bes Bedienten und Autschers auf bem Bode, welcher uns mehr in Leidenschaft rersette als die Spaltung des römischen Reiches."

Tücke an dem Autscher auf allerlen Weise ausgelassen, daß es zuletzt auf dem Bock zwischen benden zu einem heftigen Wortwechsel und, ohnerachtet aller Herrschaftlichen Inhibition, endlich zu Schlägen kam; woben, so viel mir bekannt ist, gedachter Gensler ausschlug, und ungeachtet aller Verweise und Bedrohungen sein gewöhnliches Betragen bis Jena auf eine dem Wahnsinn sich nähernde Weise fortsetzte.

Da ich mich nun in dem Fall sah, durch Zorn und Ürger die ganze Wirkung meiner vollbrachten Badekur zu verlieren, auch auf dem Punct stand, zu einer unschicklichen und strässlichen Selbsthülse genöthigt zu werden; so blieb mir nichts übrig, als diesen Burschen ben meiner Ankunft in Jena in militärische Haft bringen zu lassen, den ich nach diesem Borgang nicht mehr in meinen Diensten behalten kann.

Da jedoch ben Auseinandersetzung mit demselbigen noch manche ärgerliche Auftritte zu erwarten sind; so habe fürstliche Polizen Commission ergebenst ersuchen wollen, in diese Sache Einsicht zu nehmen und Jemanden abzuordnen, der die mehrgedachtem Gensler gehörigen Sachen, und was ihm sonst zustehen möchte, in Empfang nähme; woben ich jedoch voraussetz, daß eine Herrschaft nicht gehalten senn könne, ein so untaugliches und gefährliches Subject für eine allensalls noch übrige Dienstzeit zu entschädigen.

Schließlich muß ich ergebenft bitten, gedachten Gensler bis zu völliger Beendigung der Sache in Verwahrung zu behalten, damit sowohl ich als die Meinigen vor seinem, besonders in dieser letten Zeit manchmal an Raseren gränzenden Vetragen gesichert senn können.

Da es übrigens in der Folge nothwendig senn wird, diese Sache an Fürstl. General Polizen Direction zu Weimar zu bringen; so wollte ich hiesige fürstl. Polizen Commission auch hierum ergebenst gebeten haben.

Der ich mich u. s. w.

Es war am 14. Oktober 1806. Die Schlacht bei Jena war geschlagen. Durch Weimars Gaffen stürzten fliebend die geschlagenen Preußen, von den über die Stadt dahinsausenden Kanonenkugeln der Feinde verfolgt. Gegen fünf Uhr drangen tobend und plündernd die Franzosen in die Stadt. In Goethes Sause lagerten - wie Riemer als Augenzeuge berichtet — fechzehn Mann. Goethe erwartete den Marschall Augerau, für den Christiane mit mehreren aus der Stadt in Goethes Haus geflüchteten Personen ein Mahl zu bereiten hatte. Goethe befand fich in feinen oberen Zimmern, Riemer wartete unten auf den Herzog, während die hell aufleuchtenden Flammen der brennenden Säufer das Dunkel der Nacht erhellten und das Jammern und Wehklagen der mißhandelten Bürger, das tobende Lärmen der Plünderer die Stadt durchgellte. Da donnern Rolbenstöße an die Thur des Goetheschen Saufes. Zwei bewaffnete Tirailleurs dringen ein, vergebens bietet ihnen Riemer Speise und Trank. Den Sausberrn wollen fie sprechen. Goethe erscheint im weiten Nachtgewande - seinen "Prophetenmantel" pflegte er ihn scherzhaft zu nennen - und fragte die Tirailleurs nach ihrem Begehr. Die imposante Erscheinung verblüfft die beiden, sie bitten ihn, mit ihnen anzustoßen, Goethe entfernt sich, sie trinken weiter. Dann aber, vom Weine aufgestachelt, eilen fie die Treppe empor, fich ein Zimmer zu fuchen, sie dringen drohend mit ihren Waffen auf Goethe ein. Da wirft sich Christiane den Wütenden entgegen - mit feltener Geistesgegenwart ruft fie von der zum Garten herabführenden Treppe Hilfe herbei, es gelingt ihr, mit dem herbeigeeilten Manne die Tirailleurs aus dem Zimmer zu brangen. Sie verriegelt die Thur - Goethe ift gerettet. Die beiden Marodeurs aber blieben die Nacht hindurch in Goethes Saus und wurden erft am nächsten Morgen von dem einziehenden Adjutanten des Marschalls hinausgetrieben. — Loder hatte an Sufeland berichtet: "Goethe mar geplündert und ein paar brutale Kerls drangen mit ihren Degen auf ihn ein und hätten ihn vielleicht umgebracht oder weniastens verwundet, wenn die Bulpius sich nicht auf ihn geworfen und ihn teils dadurch, teils durch einige silberne Leuchter, die fie fogleich bergab, gerettet hatte." In einem Briefe von Bulpius an Nicolaus Mener heißt es: "Welch ein Unglück hat uns betroffen!

Den 14. wurde die ungläckliche Schlacht bei Jena verloren, Abends 5 Uhr ging bei uns die Plünderung an, die 36 Stunden dauerte und mich von Allem entblößt hat. Drei Tage waren wir nicht in unserm Hause. Mordgewehre auf uns gezückt, gemißhandelt, beraubt, unendlich ungläcklich gemacht. Wir sprechen jeht gute Seelen um Geld an, und wer hat welches? Denn nicht zehn Häuser, selbst das Schloß nicht, sind verschont geblieben. Die fürchterliche Nacht, Geheul, Gewinsel, Brand und — ach Gott! und meine Frau und das Kind, Stunden in kalter Nacht unter freiem Himmel im Park."

Es famen für Weimar Tage harter Not, Christiane aber hatte trot ber großen Aufwendungen, die für den Marschall und die Einquartierung nötig gewesen, ihr Hauswesen doch so zusammengehalten, daß sie, wie Riemer berichtet, noch andern Bedürftigen aushelsen und ihren Schühlingen aus der Stadt etwas zuwenden konnte.

So erflärt sich Brief

1128.

An J. H. Meger.

(15. oder 16. October.)

Sagen Sie mir mein werther Womit ich dienen kann. Rock, Weste, Hemd pp. soll gerne folgen. Vielleicht bedürsen Sie einiger Victualien?

1129.

Un Wilhelm Christian Günther.1

(17. October.)

Dieser Tage und Nächte ist ein alter Vorsatz ben mir zur Reise gekommen; ich will meine kleine Freundinn, die

<sup>1</sup> Cherfonfifterialrat.

so viel an mir gethan und auch diese Stunden der Prüfung mit mir durchlebte völlig und bürgerlich anerkennen, als die Meine.

Sagen Sie mir würdiger geiftlicher Herr und Vater wie es anzufangen ist, daß wir, sobald möglich, Sonntag, oder vorher getraut werden. Was sind deßhalb für Schritte zu thun? Könnten Sie die Handlung nicht selbst verrichten, ich wünschte daß sie in der Sakristen der Stadt-Kirche geschähe.

Geben Sie dem Boten, wenn er Sie trifft gleich Antwort. Bitte! Goethe.

### 1130.\*

# An die Jenaer Freunde.

Wir sind in der größten Sorge wegen unserer Jenaischen Freunde, indem wir noch gar nichts von ihnen vernommen haben. Ich bitte daher Nachverzeichnete, nur ein Wort auf dieses Blatt zu unserer Beruhigung zu schreiben. Was mich betrifft, so sind wir durch viel Angst und Noth auf das glücklichste durchgekommen. In meinem Hause ist nichts versehrt, ich habe nichts versoren. Die Herzogin ist wohl und hat sich auf eine Weise betragen, welche zur höchsten Bewunderung aufsodert. Mit Wieland habe ich gestern

<sup>1</sup> herzog Garl August, der allein von allen Fürsten Sachjens entschlossen auf Seiten Preußens ftand und sein weimarisches Kontingent zum preußischen heere hatte stehen lassen, wurde von Napoleon mit beionderem hasse verfolgt. Er besaud sich, mit dem Kommando über die preußische Avantgarde beaustragt, auf einem Borstoß gegen die Mainlinie begriffen. Als am Morgen des 14. Oktober sich der Kantonendonner von Jena hören ließ, brach die Herzogin Anna Amalia, begleitet von Prinzeß Caroline, von Weimar auf, um das neutral gebliebene Kassel oder Praunschweig zu errreichen. Sepäter schoß sich, wenn auch widerstrebend, der Erbrinz an. Der 14jährige Prinz Bernhard war auf seinen dringenden Wunsch dei Ausbruch des Krieges als Freiwilliger eingetreten und dem Stabe des Fürsten von Ledbenzollern, der bei zena stand, zugeteilt worden. Die Herzogin Lusse wie weite werden.

benm Stadtcommandanten gespeist. Der gute Alte ist auch glücklich durchgekommen. Das Schloß ist unversehrt. Dieß verdanken wir allein unserer Fürstin. Nichts weiter bin ich im Stande hinzuzusetzen...²

Übrigens sollte es mir angenehm senn, durch diesen Boten von den Herrn Beamten, Burgemeistern, mir sonst befannten Personen, Nachricht in Briesen oder mündlich zu erhalten. Alle versichere ich meines herzlichsten Untheils ben diesem traurigen Vorsalle.

Weimar, den 18. October 1806.

J. W. v. Goethe.

allein ohne militarifche Bededung im Schloß gu Beimar gurudgeblieben. Unter ihrem Edut - fo berichtet ber fratere Rirdenrat Linde in feinen "Erinnerungen an bas Sahr 1806" - jammelten fich in ben unteren Raumen bes Schloffes Sunderte von Fliebenden, Frauen und Rinder; fie nahm fie auf und teilte mit ihnen. Alle, Die in Diefen Stunden bochfter Bedrangnis um fie maren, verficherten, bag die großherzige Frau fich immer gang gleich blieb und in ihrem Bejen faft kein Unterichied gegen fonft zu bemerken mar. Luife empfing ben am Abend bes 15. Oftober in Beimar eintreffenden Napoleon oben an der großen Treppe bes Schloffes; er antwortete furg und ging fofort in fein Bimmer. In ber am nachften Tage ber Bergogin bewilligten Audieng ichilderte Quije mit fo viel Sejtigfeit und Mut die Lage des Landes, die militariiche Ebre und Pflicht des herzogs, daß fie den Grou und Born bes Giegers fanftigte. "Madame", jagte Napoleon, "Gie find eine der achtungswerteften Frauen, Die ich jemals fennen gelernt. Gie baben Ihren Gemabl gerettet. Ich verzeihe ibm, aber allein um Ihretmillen." Napoleon verfprach Ginftellung ber Plunderung und Aufrechterhaltung ber Couveranität des Gurftenhaufes. Doch mußte Carl August innerhalb 24 Stunden Die preußische Armee verlaffen und nach Weimar gurudfehren. Und gu General Rapp bemertte ber Raifer: "Das ift einmal eine Frau, ber unjere zweihundert Kanonen feine Angft machen." - Als tann ber bergog nicht fo ichnell ron Napoleons Berlangen benachrichtigt merten fonnte, murbe ein junger Beimarer Beamter Muller, ber fratere Rangler, nach Potedam ju Napoleon gejandt, um Aufichab zu erbitten. Der Berlauf Diejer Audienz bewieß aufs neue, wie ftarfen, nachhaltigen Eindruck auf Napoleon bas Auftreten Quifens gemacht bat und wie fehr Diefe jonft fich bescheiden vornebm gurudhaltende, in Augenbliden der Gefahr hochbergige Frau Die Begeichnung "belbenengel" rerdient, die ihr Anebel gegeben hat.

<sup>1</sup> Dentel.

<sup>2</sup> Folgen bie Namen ber Jenaer Freunde.

### 1131.\*

# Un den Herzog Carl August.

(zwischen 19. und 26. October.)

Das Eis des mittheilenden Schreibens ift einmal gebrochen und ich fahre bequemer fort noch einiges nachzubringen, wenn ich gleich, als handschreibend, mich immer mehr paralyfirt fühle.

Den neuen, lange erwarteten Ankömmling i habe ich gesehen, er ist wohlgebildet und hat eine gute Farbe und verspricht zu leben. Möge er wenn er einst die Welt erkennt sie lustiger sinden als sie uns nun erscheint! ich bin zu alt ihn einzusühren; doch vielleicht kann ich ihm noch etwas werden. Auch die Zimmer der Mutter sind wieder ordentlich hergestellt, und anständig und bequem, danck sen ser der Tischlerfertigkeit, die das zerschlagne und zerstoßne Holz bald wieder in Restauration gebracht haben. Glücklich alle Handwercker! deren Arbeit ohne Verlust des zerstörten wieder hergestellt werden kann, durch Hans und Kunz und wie sie heisen.

Erlauben Sie daß ich so fortfahre! es würde besser werden wenn es sich ziemte daß ich dicktirte. Wo wir jetzt einen Anfang des Lebens erblicken hat es einen besonderen Reiz der Hossinung; kann sich nun die Liebe daran schliesen; so ist der Glaube sogleich unsehlbar da und die Sache ist gemacht, indem wir überzeugt sind daß alles zu Grunde geht.

Den Prinzen August hab ich einen Augenblick in einer für uns beyde peinlichen Lage gesehen. Er bestellte bey mir ein Monument für den Grasen Schmettau. Ich will gern, dieser Pietät im Einklang, ein Schickliches besorgen und

Ohn des Herzogs und der Frau v. Hengendorff (Caroline Zagemann).
Preuß. Generalleutnant Fr. Wilh. Carl Graf v. Schmettau, der bei Auerstädt verwundet wurde; er war am 18. Oktober in Weimar gestorben.

habe die Anstalten gemacht daß es ehrenvoll und geschmackvoll geschehe.

Wenn mann übersieht was verlohren ist; so freut man sich billig doppelt des Erhaltenen. Die Bibliotheck ist wundersam erhalten. Die Thüre konnten sie nicht einsprengen, sie fägten die Gitter entzwen, schlugen die Thüre der Communarchiv Expedition auf und fanden die ihnen verwünschten Papiere und Ucten, das hat den untern Stock gerettet.

Aufgebrochen haben sie die Expeditionszimmer, Kleinigsfeiten entwendet; sie sind durch alle Etagen der Bibliotheck durchgestigen, haben nur einige Stücke grüner Leinwand mitgenommen. Nichts ist beschädigt, und wir sind für diese erste Zeit als wenn nichts gewesen wäre. Daß wir Denzel manches schuldig sind ist mir wahrscheinlich.

Bald hätte ich vergessen zu sagen daß das Münzkabinett in der Angst der letzten Tage nach Alstedt geslüchtet ward. Auch darnach war große Nachfrage. Nun kann es zurückkehren und soll hoffentlich Sie an Ort und Stelle begrüßen . . .

Der Botanische Garten hat wenig gelitten, das Haus mehr, am meisten der gute und man darf sagen treffliche Schelver, 2 er ward biß auf's Hemd a diverses reprises, ausgeplündert und ging mit einem blessirten Offizier, der Bertrauen zu ihm faßte, fort, und ich weiß nicht wohin.

Vom Theater als dem bedeutendsten sollt ich auch wohl was sagen. Was läßt sich aber davon sagen als was von der Welt zu sagen ist: Sobald die grimmige Noth vorben war, da traten alle Leidenschafften, biß zur gemeinsten, in ihre Rechte. Wir erhalten das nie wieder herzustellende Ganze, biß die herrschenden Umstände eine Dauer oder eine Auslösung gebieten.

<sup>1</sup> Stadtfemmandant.

<sup>2</sup> Professor in Jena.

Doch alles das muß Ihnen gering vorkommen, da Sie die größten Interesses erst Ihres Häusleins, und da das nicht mehr zu halten war, das Weitere und Größere im Auge hatten. Und doch mache ich mir Vorwürfe daß ich nicht die früheren Blätter die ich vollschrieb abschickte. Frenlich waren sie, noch mehr wie diese, einem aufgeregten und sorgenvollen Gemüth entquollen. Doch aber wäre es Ihnen vielleicht wenn auch schmerzlicher doch erquicklicher gewesen. Genug das Vergangne ist vorben und ich muß mich nur hüten diese Scribalien nicht wie die vorigen in den Windosen zu stecken.

Besinn ich mich aber was ich Ihnen noch Angenehmes sagen möchte; so ist es das was mich, nach entsetlichen Klagen der besten Freunde, immer noch ersreut, daß der Schaden im Parck nämlich ganz null ist. Die Belvederische Chausse unangetastet. Der Stern unverletzt und nichts abgehauen als was Sie gegenwärtig in vierzehn Tagen, vielleicht mit anmuthigern Pflanzungen, wiederherstellen würden.

Befehlen Sie nur daß man das römische Haus zu Ihrem Empfang bereite! mit wenigem sind die Spuren des Unheils ausgelöscht.

Hätte ich nicht so manches an Sie geschriebene Papier vertilgt; so schiekt ich sie jetzt alle, es wäre doch ein intersessantes Tagebuch unstrer Leiden und Gesinnungen. Diese Blätter will ich eilig numeriren und siegeln, sonst trag ich wieder Bedencken.

1132.

An N. Meger.

Weimar den 20. Octbr. 1806.

Wir leben! unser Haus blieb von Plünderung und Brand, wie durch ein Bunder verschont. Die regierende

Herzoginn hat mit uns die schröcklichsten Stunden verlebt, ihr verdancken wir einige Hoffnung des Heils für künstig, so wie für jetzt die Erhaltung des Schlosses. Der Kanser ift angekommen am 15. Octbr. 1806.

Merckwürdig ift es daß diese Tage des Unheils von dem schönsten Sonnenscheine begleitet und beleuchtet waren.

Um diese traurigen Tage durch eine Festlichkeit zu erheitern, habe ich und meine fleine Hausfreundin gestern, als am 20. Sonntag nach Trinitatis den Entschluß gesaßt, in den Stand der heiligen Che ganz förmlich einzutreten; mit welcher Notification ich Sie ersuche, uns von Butter und sonstigen transportabeln Bictualien manches zusommen zu lassen. Auf Ihren lieben Brief folgt nächstens in ruhigern Stunden eine umständlichere Antwort.

1133.

An J. H. Meyer.

(20. October.)

Wenn es Ihnen möglich ift, lieber Professor, so verfügen Sie sich, wo nicht heute, doch morgen früh, zu Hofrath Wieland und zeichnen sein Prosil mit der Calotte, in der Größe etwan eines Laubthalers. Denon² wünscht es zu haben. Der Zweck ist, daß eine Medaille danach geschnitten würde. Es ist nur gut, daß unsre Überwinder wenigstens von einigen Individuen Notiz nehmen, da sie das Ganze nivelliren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Trauung fand in der Safristei der Schlößfirche in Gegenwart von August und Riemer statt.

<sup>2</sup> Der Goethe seit Jahren bekannte Maler, Direktor der Pariser Museen.

#### 1134.\*

### Un C. v. Anebel.

(21. October.)

... Von der Herzogin Mutter, dem Erbprinzen, der Prinzeß und also auch deiner Fräulein Schwester haben wir Spur bis Langensalza. Kein Unfall hat sie betroffen. Bom Herzog weiß man nichts, auch nichts vom Prinz Bernhard. Haltet euch, so gut es möglich ist. Nur die erste Zeit ist noch peinlich. Es werden auch Stunden der Genesung und des Wohlsens wiederkommen.

Wegen unsrer wissenschaftlichen Unstalten schreibe ich dir nächstens und bitte dich auf alle ein Auge zu haben.

Daß ich mit meiner guten Kleinen seit vorgestern versehlicht bin wird euch freuen. Unsre Trauringe werden vom 14. Octbr. datirt.

Die regierende Herzoginn ift an ihrem Poften.

Denon Directtor aller Kanserlichen Museen, logirte zwen Tage ben mir. Ich hatte ihn in Benedig gekannt und viel Freude am Wiedersehen.

Lebe wohl. Gruße und schreibe oft.

Den Brief an deine Frl. Schwester laß ich ben mir liegen.

. . . Lebe wohl mit den Deinigen.

d. 22. Octbr. 1806.

(S).

## 1135.\*

# Un C. v. Anebel.

Weimar den 24. October 1806.

... Ben uns ist es sehr still, außer daß preußische Gefangene in Unzahl durchgeführt werden.

<sup>1</sup> Sofdame.

Feder muß sich nur in diesen ersten Augenblicken zusammennehmen und möglichst wiederherstellen, so wird auch dem Ganzen geholsen. Man kann nun schon wieder ansangen, um sich her und für andre zu wirken. Ich freue mich der tüchtigen und thätigen Menschen, die du mir nennst. Daß die morsche jenaische Versassung ben dieser Gelegenheit zusammenbrechen würde, ließ sich voraußsehen. Jämmerlicher konnte kein gemeines Wesen geführt sehn. Ich weiß, was es mir für Noth machte, meine wenigen Anstalten als ein gesundes Glied, innerhalb eines absterbenden Körpers zu erhalten. Lebe wohl und laß uns von Augenblick zu Augenblick das nöthigste thun.

Bedarf Hegel etwas Geld so gieb ihm biß etwa auf 10 rh. 20 rh. habe ich von dir. Für das der Huber gegebne bin ich auch gut.

1136.

Un Schelling.

Weimar, den 31. October 1806.

Indem ich Ihren so herzlich freundlichen Brief erhalte, mache ich mir Vorwürfe, daß ich mehrere Blätter nicht abgeschickt, die schon seit dem 16. auf meinem Tische liegen und davon auch eins nach München sollte. Das was geschehen ist, war leider ziemlich vorauszusehen; doch hatten wir nicht die stolze Furcht, einen Namen in der Weltgeschichte um solchen Preis zu gewinnen. Nun eil' ich, Ihnen, mit lebshaftem Dank sür Ihren treuen Antheil, von mir, meiner Umgebung und was mich sonst mittelbar berührt, gute Nachzichten zu geben. Die schrecklich dringenden Ereignisse waren

durch ahndungsvolle Tage vorbereitet. Zwen und siebzig Stunden von Gefahr und Roth fonnen wir ohne Übertreibung Den Aufwand an Geistes = und Körperkräften. an Geld und Vorräthen verschmerzt man gern, weil doch so vieles und darunter das wertheste erhalten ift. Meine Gesundheit hat kaum gewankt, und ich befinde mich seit meiner Rückfehr von Carlsbad unausgesett so wohl, als ich nur wünschen darf. Jena hat mehr gelitten als Weimar, der qute Schelver fehr viel, Frommanns und andere Freunde find alücklich durchgekommen. Was von Wissenschafts- und Runftanstalten in Jena und Weimar unmittelbar unter mir felbst steht, hat wenig gelitten. Jedermann sucht sich herzustellen. Die Collegia gehen den 3. November wieder an, und wenn der ungeheure Kriegsstrom uns nicht zum zwentenmal berührt, fo follen Sie bald hören, daß Leben und Thätigkeit ben uns noch nicht erloschen sind. Herzliche Gruße an Jacobi's, an die Ihrige und an alle mein Gedenkende.

### 1137.

## Un C. v. Anebel.

Daß die Herzogin Mutter und die Prinzeß und also auch deine Fräulein Schwester glücklich zurückgekommen, davon wirst du schon Nachricht erhalten haben. Wir hoffen auch von dir und von Jena überhaupt bald wieder Gutes zu vernehmen: denn leider hör' ich, daß ihr noch mit Blessirten sehr überhäuft send.

Ein halber Eymer rother Wein zu 14 rhn ift von Erfurt für dich angekommen. Wenn Jemand herüberfährt, so laß ihn abholen. Find' ich früher Gelegenheit ihn zu schicken, so thue ichs auch.

<sup>1</sup> Caroline.

So eben erhalte ich beine beyden Briefe. Der zweyte gereicht mir zum Troft. Leider läßt sich wenig rathen und helfen. Fritsch ist gewiß ein tüchtiger Mann; aber ich weiß ja, wie mir's in Friedenszeiten bey meinen Anstalten ging. Ich hielt die größte Ordnung, und wenn ich den Rücken kehrte; so machten sie mir, aus den kleinsten perstönlichen Rücksichten und Zwecken, die dümmsten Streiche. Überhaupt sieht man erst jetzt, wie sehr das Land von Männern degarnirt ist, die Sinn und Energie besitzen. Lasse daher nicht ab, in diesen kritischen Augenblicken durch dich und deine nächsten das Mögliche zu wirken.

Auch hier giebt es manches zu thun und zu bedenken; aber ben uns herrscht doch eine größere Ruhe, ja man hat gewissermaßen lange Weile, weil man zur Arbeit keine Sammlung und Stimmung findet. Indessen sende ich doch heute etwas Manuscript der Farbenlehre an Frommann. So wie jeder sein Gewerbe wieder anknüpfen muß, so wollen wir's denn auch an dem unsrigen wo möglich nicht fehlen lassen.

Viele Grüße von mir und den Meinigen mit dem Bunsche, daß wir uns bald, wo nicht in völligem Frieden, doch wenigstens in leidlichem Ruhezustande wiedersehen mögen. Auch an die Tümplingsche Familie viel Grüße und Bünsche.

Weimar den 1. November 1806.

**B**.

1138.

Un F. A. Wolf.

Weimar den 28. November 1806.

Warum kann ich nicht fogleich, verehrter Freund, da ich Ihren lieben Brief erhalte, mich wie jene Schweden-

<sup>1</sup> Regierungerat C. B. Frisid, Leiter ber Kriegeverpflegungsauftalten.

borgischen Geister, die sich manchmal die Erlaubniß ausbaten, in die Sinneswerfzeuge ihres Meisters hineinzusteigen und durch deren Vermittelung die Welt zu sehen, auf kurze Zeit in Ihr Wefen verfenken und demfelben die beruhigenden Ansichten und Gefühle mittheilen, die mir die Betrachtung Ihrer Natur einflößt. Wie glücklich find Sie in diesem Augenblick por Taufenden, da Sie so viel Reichthum in und ben fich felbst finden, nicht nur des Beiftes und des Gemüths, sondern auch der großen Borarbeiten zu fo mancherlen Dingen, die Ihnen doch auch ganz eigen angehören. Bare ich also auf jene magische Beise in Ihr Ich ein= gedrungen, so würde ich es bewegen, seine Reichthümer zu überschlagen, seine Kraft gewahr zu werden und zu irgend einem literarischen Unternehmen, wäre es auch nur für die erste Zeit, sogleich zu greifen. Sie haben die Leichtigkeit fich mitzutheilen, es sen mündlich oder schriftlich. Jene erfte Art hatte bisher einen größern Reiz für Sie, und mit Recht. Denn ben der Gegenwirfung des Buhörers gelangt man eher zu einer geiftreichen Stimmung, als in ber Gegenwart des geduldigen Bapiers. Auch ist die beste Vorlesung oft ein glückliches Inpromptu, eben weil der Mund fühner ift als die Feder. Aber es tritt eine andre Betrachtung ein. Die schriftliche Mittheilung hat das große Verdienft, daß sie weiter und länger wirft, als die mündliche, und daß ber Lefer schon mehr Schwierigfeiten findet, das Geschriebene nach seinem Modul umzubilden, als der Zuhörer das Gefagte.

Da Ihnen nun jetzt, mein Werthester, die eine Art der Mittheilung, vielleicht nur auf kurze Zeit, versagt ist, warum wollen Sie nicht sogleich die andre ergreisen, zu der Sie ein eben so großes Talent und einen bennah reichern

<sup>1</sup> Als Lehrer an der Universität Halle, wo, wie Goethe an Knebel schreibt, "alles Akademische Wesen noch inhibirt ist und die Fonds vorerst in Beschlag genommen sind."

Stoff haben. Es ist mahr und ich sehe es wohl ein, daß Sie in Ihrer Beife zu leben und zu wirken eine Beränderung machen müfften; allein was hat fich nicht alles perändert, und glücklich der, der, indem die Welt fich um= dreht, sich auch um seine Angel drehen fann. Betrachtungen treten ein, wir leben unter neuen Bedingungen, und also ist es auch wohl natürlich, daß wir uns, wenigstens einigermaßen, neu bedingen laffen. Sie find bisher nur gewohnt. Werke herauszugeben, und die strengften Forderungen an dasjenige zu machen, was Sie dem Druck überliefern. Fassen Sie nun den Entschluß, Schriften zu schreiben, und diese werden immer noch Werkhafter senn, als manches andre. Warum wollen Sie nicht gleich Ihre Archäologie vornehmen, und sie als einen compendiarischen Entwurf herausgeben? Behandeln Sie ihn nachher immer wieder als Concept, geben Sie ihn nach ein paar Jahren umgeschrieben heraus. Indeffen hat er gewirft, und diese Wirkung erleichtert die Nacharbeit. Nehmen Sie, damit es Ihnen an Reiz nicht fehle, mehrere Arbeiten auf einmal vor, und laffen Sie anfangen zu drucken, ehe Sie sich noch recht entschlossen haben. Die Welt und Rachwelt fann sich alsdann Glück munschen, daß aus dem Unheil ein solches Wohl entstanden ist. Denn es hat mich doch mehr als einmal verdroffen, wenn so köftliche Worte an den Wänden des Hörfaals verhallten. Auf diese Weise fonnen Sie den Winter mit fich felbft bleiben; welches das Beste ift, was man jest thun fann. Denn wo man hinsieht und hintritt, sieht es wild und verworren aus; und das allgemeine Übel zerspellt sich doch eigentlich nur in unzählige einzelne Mährchen, deren ewige Wiederholung die Gin= bildungsfraft mit häßlichen und unruhigen Bildern anfüllt, und zulett felbst ein gesettes Gemuth angreift. Saben wir ein halbes Sahr hin, so sieht man eber, was sich herstellt, ober mas verloren ift, ob man an feiner Stelle bleiben fann, oder ob man wandern muß; und das letzte sollte man gewiß nur im äußersten Nothfall ergreifen. Denn der Boden schwankt überall und im Sturm ist es ziemlich gleich, auf welchem Schiff der Flotte man sich befindet.

Soviel über die wichtige Frage, vielleicht schon zuviel. Ich spreche freylich nur nach meiner Denkweise, die ich Ihnen wohl überliesern, aber nicht mittheilen kann. Indessen handle ich selbst nach dieser Lehre. Un dem Farbenwesen wird ziemlich rasch fortgedruckt. Ginen Entwurf der Morphologie gedent' ich auch bald unter die Presse zu bringen, und meine Träume über Bildung und Umbildung organischer Wesen, wenigstens einigermaßen, in Worten zu siziren. Un den Aushängebogen, von Tübingen her, sehe ich auch, daß die erste Lieserung meiner ästhetischen Arbeiten bald hervortreten wird; und so muß man denn, in Erwartung besserer Zeiten, die gegenwärtige nutzen und vertreiben, sogut man kann.

Tausend Lebewohl, mit lebhaftem Bunsch eines baldigen Biedersehens und längeren Zusammensenus, als leider das letzte antediluvianische war.

1139.

An C. G. Boigt.

(November.)

Herzlichen Danck daß Sie meine Einsamkeit mit einem freundlichen Wort erheitern und mir die doch einigermassen günstige Nachricht von der Annäherung des fürstl. Baters und Sohnes zu dem allmächtigen mittheilen wollen.

<sup>1</sup> Carl Angust und Erbprinz Carl Friedrich waren in Berlin eingetroffen, um bei Napoleon — "dem allmächtigen" — Audienz zu erhalten.

Möge sich Ihre unschätzbare Gesundheit in diesen ernsten Tagen frästig erhalten. Was mich betrifft; war meine kaum dem Frieden hinreichend so ist sies noch weniger dem Kriege. Ich bewege manches in der Seele über das ich seiner Zeit zu sprechen und mich zu berathen wünsche.

Von den Münzen waren Ihnen nach meinem Sinne weit mehrere zugewiedmet; ich hebe sie Ihnen für bessere Zeiten auf. Gerade diese rein unschuldige Neigung und Liebhaberenen sind das nahrhafteste Öl für den Lebensdocht.

Wegekommissair Götze bittet mich ihn zu empfehlen. Er ist Ihnen gewiß durch seine Thätigkeit empfolen. Vielleicht findet sich ein Anlas ihn zu verbessern.

### 1140.\*

### An Cotta.

... Ben uns ist es diese Zeit her ziemlich still gewesen, indem die Militärstraße nicht durch Beimar geht, das auf der Seite liegt. Demungeachtet haben wir immer Einquartierung und es giebt so mancherlen Zerstreuung, meistens von unangenehmer Urt, deshalb ich nicht weiß, ob ich etwas erfreuliches für Ihr Tagesblatt und für Ihre Almanachs zusammenbringe.

Die Farbenlehre ist auch noch eine schwere Aufgabe, indem es grade der letzte Entschluß ist, mit dem man so lange zaudert, der, wenn man auch noch so gut vorbereitet

ift, felbft wieder neue Forderungen herbenruft.

Ihr gefälliges Anerbieten einiges Geldvorschusses rührt mich um so mehr, als ich gern gestehe, daß ich in den schlimmsten Augenblicken mich Ihrer freundschaftlichen Gestinnungen erinnert und im Fall der Noth auf Ihre Bereitwilligkeit gehofft habe. Gegenwärtig geht es noch so

ganz erträglich mit mir und den Meinigen, so daß ich mich noch eine Zeit lang hinzuhalten denke, obgleich unter solchen Umständen, wie Sie wohl wissen, Einquartierung, Constribution, Requisition, Beyhülfen u. s. Keller, Boden und Beutel ziemlich leer machen. Sie im mittägigen Deutschland sind schon gelehrte Doctoren in diesen Kenntsniffen, da wir andern erst am UBC kauen.

Übrigens habe ich das Glück mich in diesem Winter wohl zu besinden, wenigstens von keinen Übeln beladen zu senn, die mich zurückwerfen und unthätig machen.

Leben Sie recht wohl, empfehlen Sie mich den Ihrigen und laffen mich bald von sich hören.

Weimar den 9. December 1806.

Goethe.

#### 1141.

Un den Bergog Carl August.

(Mitte December.)

Indem ich Vorstehendes, wie so manches andre Hingeworsne, dem Papiere zumuthe ersahre ich in meiner Abgeschiedenheit daß wir Sie nicht, wie wir hofften, bald wiedersehen, vielmehr daß Sie Sich serner von uns wegsbegeben wollen. Ich komme dadurch in eine kleine Berslegenheit, die klein ist; aber doch immer eine Verlegenheit, weil ich Ihnen erst später, und wenn Sie in unsre gegenswärtigen Verhältnisse scharf hinein gesehen hätten meinen Wunsch eröffnet haben würde.

Berzeihen Sie also: wenn ich von unfrer Lage und von mir selbst rede. Borwärts geht niemand und sogar leider, jedermann zurück, und auch ich bin von allen Seiten

<sup>1 3</sup>ft nicht erhalten.

angegriffen. Daß meiner Mutter Vermögen in Franckfurt sich verringre folgt aus der Lage; daß ich hier übel dran bin, der Nichtgeplünderte, weil man sich mit Geschencken und Gaben doch am Ende ins Gleiche setzen muß, ift eine eben so natürliche Folge. Darüber würde ich mich weiter nicht betrüben wenn ich nicht neben mir geliebte Figuren hätte, an die ich zu dencken genöthigt werde wenn Freund Hann zunächst an meine Thüre klopft.

Sag ich es also geradezu! Um jene Wesen die mir fo angelegen sind im Augenblicke auf irgend etwas anzuweisen hab ich nichts als das haus das ich früher Ihrer porforglichen Güte verdancke und zu deffen Besit mir im besorglichen Falle nur noch ein Lettes fehlt. Damals walteten Bedencklichkeiten ob, mir es eigenthümlich zuzuschreiben, fie sind schon durch die Zeit selbst ausgelöscht. Jedermann hält mich für den Eigenthümer, ich habe in glücklichen (jest möchte man bennabe fagen in Schlaraffen-) Zeiten, mehr als billig hinein verwendet, ich habe mich Ihrer Gabe würdig bewiesen daß ich es nicht zum Wohlleben, sondern zu möglicher Berbreitung von Kunft und Wiffenschaft einrichtete und benutzte. Nun habe die derben Kriegeslaften beshalb getragen und es bedarf nur Ein Wort an Geh. R. Voigt um die Sache felbst im jetzigen Augenblick gang in der Stille abzuthun. Sie fam ben Gelegenheit der Kriegssteuren zur Sprache, die ich abzutragen erbötig mar. Dies ift also meine Bitte daß Sie mir das Gegebene geben, wofür ich mich doppelt und drenfach danckbar zu erweisen hoffe. Es wird ein Fest für mich und die Meinigen senn wenn die Base des entschiedenen Eigenthums sich unter unsern Füßen befestigt, nachdem es so manchen Tag über unserm Saupte geschwanctt und einzustürzen gedroht hat.

Hypochondrisch möchte ich nicht gern endigen, da es genugsam Anlässe zu traurigen Stimmungen giebt.

Gern sag ich deswegen daß Carls-Bad mir sehr wohl gethan, daß ich keinen Haupt Anfall diesen Winter erlitten. Aber erlitten habe ich etwas vom 14. Octbr an, auch etwas physisches das mir noch zu nahe steht um es ausdrücken zu können. Geb uns allen der Himmel Jahre um diesen Gegenstand in den Sehewinckel zu bringen.

Beym Sehen fällt mir ein und ich gedencke nicht ohne Kührung Ihrer Frage auf dem letzten Jagdgange nach meiner Farbenlehre. Ich lasse daran fortdrucken und zwar mit leidenschaftlichem Eiser; denn in den schrecklichsten Momenten war mir der Gedancke an den Verlust dieser und andrer Papiere das schmerzlichste. Consiteor und so die tausendfältigsten Wünsche.

Goethe.

#### 1142.

An den Herzog Carl August. Ew. Durchl.

hätte so gern schon lange nach so manchen Übeln ein erfreuliches Wort zugerusen; aber erst heute gefällt es dem kleinen Ritter' seinen Wolfsgang in's Leben anzutreten. Er scheint gesund und wacker, brav wird er auch werden; denn so hat er sich schon verbunden mit der Mutter in jenen Schreckenszeiten gehalten.

Da man der bösen Tage sich oft erinnert; so ist es eine Erheiterung auch der guten zu gedencken und mancherlen Epochen zu vergleichen, so siel mir auf daß heute vor siebzehn Jahren mein August mich mit seiner Ankunst ersreute. Er läßt sich noch immer gut an und ich konnte mir Ew.

<sup>1</sup> Der Cohn des herzogs und der Caroline Sagemann (Gran r. hengendorff).

Durchl. Einwilligung aus der Ferne versprechen als ich, in den unsichersten Augenblicken, durch ein gesetzliches Band, ihm Vater und Mutter gab, wie er es lange verdient hatte. Wenn alle Bande sich auflösen wird man zu den häuslichen zurückgewiesen, und überhaupt mag man jetzt nur gerne nach innen sehen.

Blicken wir nach aussen; so sehen wir uns blos nach Ihnen um und wünschen daß Sie bald wieder in unster Mitte und an unster Spike senn mögen, nur von diesem Augenblick werden wir die Epoche unster Wiederherstellung datiren. Manches werden Sie von unsern Schicksalen vernommen haben. Durchaus werden Sie die Spuren des Übels geringer sinden als die Einbildungskraft sie in der Ferne zeigt. So würde ich zum Benspiel sagen können daß die unter meiner Aussicht stehenden Bestyungen Ew. Durcht sast unangerührt sind, wenn nicht gerade das was Sie bestonders interessirt, Ihre Carten Sammlung besonders geslitten hätte.

Doch alles läßt sich verschmerzen wenn Sie uns bleiben und wir Ihnen, darüber fann niemand eine innigere Freude empfinden als der der Ihnen schon so lange und auf Zeitzlebens angehört.

Weimar d. 25. Dec. 1806.

Goethe.

## 1143.1

## Un Cotta.

24. Dez.

In Hoffnung daß meine Sendung vom 8. December ben Ihnen glücklich angekommen seyn wird, schreib' ich

<sup>1</sup> Diefer Brief, ber im Konzept Riemers vorliegt, ift nicht abgejandt worden; - am Tage barauf ichreibt Goethe an Cotta: "Geftern bicktirte ich einen langen Brief

gegenwärtiges und leider zum erstenmal an Sie mit einer unangenehmen Empfindung. Daben mache ich mir Vorwürfe, daß ich früher über einiges Unangenehme hingegangen bin, und sage das Gegenwärtige mit dem innersten Gefühl unsers guten Verhältnisses, und gerade um dieses Verhältnisses willen, weil es selbst darunter gewiß leiden würde, wenn das Wesen so fortginge.

Die Zeiten waren sehr dringend und doch ließ sich bennah bemerken, daß, nachdem "der Freymüthige" im Herren selig entschlasen war, der böse Geist, der dort gegen Weimar waltete, sich geschwind nach Ulm² zog, und daß austatt daß man unser Unglück respectivt hätte, von dorther sich allerlen Albernheiten verbreiteten.

Ich bin nicht vornehm genug, daß meine häuslichen Berhältnisse einen Zeitungsartikels verdienten; soll aber was davon erwähnt werden, so glaube ich, daß mein Baterland mir schuldig ist, die Schritte die ich thue, ernsthaft zu nehmen: denn ich habe ein ernstes Leben geführt und führ' es noch. Ich habe über das Blatt geschwiegen, weil diese Dinge leicht an mir vorüber gehen.

Man hat gedruckt, daß Napoleon der Herzogin Mutter die Visite gemacht habe, die zu der Zeit nicht in Weimar war; man hat von unserer regierenden Herzoginn eine unsmögliche Absurdität gedruckt, daß sie den todten Prinz Louis gekränzt habe, und ich sehe daß ein Wiederruf dieser Elensdigkeit ist veranlaßt worden. Nun sinde ich in Nr. 352

an Sie, den ich aber zurückhalte weil es nicht gut ift über unangenehme Dinge weitläufig zu sehn." – Der Brief ist von Suphan im Goethe-Jahrbuch, Bb. XVI, publiziert worden.

<sup>1</sup> Robebues.

<sup>2</sup> In Cottas "Augemeine Zeitung".

<sup>3</sup> Es heißt darin u. a.: "Goethe ließ sich unter dem Kanonendonner der Schlacht mit seiner vielsährigen Haushälterin, Dlle Bulpius, trauen, und so zog sie allein einen Treffer, mahrend viele tausend Nieten sielen. Nur der Ununterrichtete fann darüber lächeln. Es war sehr brav von Goethe, der nichts auf gewöhnlichem Wege thut."

einen Brief aus Weimar, wo die von einem Zeitungsredacteur niemals verantwortliche Note vorsteht, "aus einem von dem Berf. nicht zum Druck bestimmten Briefe".

Wer ist denn also der Redacteur Ihrer Ulmer Zeitung, der immer Briefe erhält, die nicht zum Druck bestimmt sind, damit er ungefähr wisse, wie's in der Welt zugeht, der nicht so viel Sinn, Gefühl und Geschmack hat, zu wissen, was denn eigentlich davon und wie es allenfalls zu drucken ist.

Die niederträchtige Art, wie darinne Bulpius und Falf' behandelt werden,2 tritt zwar nicht ganz aus dem Ton der allgemeinen Zeitung, wie sie zuletzt war; aber sie zeigt sich nun völlig, in dem was sie werden will. Ift es ein Gegen= ftand einer Zeitung, wie Individuen das fie betreffende Unglück aufnehmen? Und ift es die Zeit einen Geplünderten als Autor anzugreifen? Wollen wir, mein Befter, die Kritik die den Rinaldo Rinaldini verdammt, aufrufen?, wo bleiben, daß ich's gerade heraus sage, diejenigen Artikel, die dem Buchhändler am besten fruchten? Und Falf mag senn wie er will, so hat seine Resolution, als ein gang unabhängiger Mensch, ben den französischen Instanzen sich als Dollmetscher thätig zu zeigen, der Stadt und dem Lande viel genutt, und gereicht ihm ben denen, die die Sache innig kennen, zur Ehre. Efelhaft ist es daher, wenn die gemeinsten Klatsche= renen, die wir in Weimar aus guten Gesellschaften ablehnen, uns aus dem Brennspiegel einer Zeitung von Ulm her zurückgeworfen werden. Das Übel ist groß und unersetlich genug, bas wir leiden, und es ware schlimm, daß wir es durch

<sup>1</sup> Soh. Daniel Falk (1768-1826), lebte seit 1793 als Privatgelehrter in Weimar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Bezug auf Bulpius hieß es in der von Goethe zitierten Stelle: "Unferm samösen Romansabrikanten B..s ift es auch scharf ans Leben, und seiner Frau aus Rothzüchtigen gegangen; aber wenn es traurig ift, dergleichen zu erseben, so ift es eine Bonne, ihn die Seene erzählen zu hören. In jenen Momenten ist die Gebärmutter seines Geisteß, aus der ichon so viele Räuber und Ungeheuer hervorgingen, gewiß aufs neue zu einem Dußend ähnlicher Schöpfungen geschwängert worden, die in den nächsten Messen wirde berumgrungen werden."

unfre eigne Niederträchtigkeit noch verdienten. Wir wollen uns also nur zunächst an die persönlichen Folgen halten. Ich bitte Sie inständigst mir die Zeitung vom neuen Jahr an nicht mehr zu schicken: denn es ift mir abscheulich, etwas von Ihrem auten Willen zu erhalten was mich oder meine Umgebung verlett und beleidigt. Zwentens folgt daraus, daß es mir und meinen Nächsten ganz unmöglich wird, an Ihrer neuen Tagesschrift auf irgend eine Weise Theil zu nehmen: denn es ift hier nicht von Weimar die Rede, das steht oder fällt im allgemeinen Unglück; wenn es aber so fort gehn soll wie bisher in andern dergleichen Blättern, daß der Miswollende ein breites Feld hat, das im All= gemeinen zu entstellen, mas im Besondern Schonung verdient, und daß man hernach den Beleidigten und Verletzten auch wieder ein Plätchen einräumte, um ein Spalte gratis zu haben, und durch die Klatscheren und Nichtigkeit endlich doch einen Jahrgang zusammenbrächte; so murde ich das, was mich ganz allein glücklich macht, aufgeben müffen, wenn ich nur mußte daß Ihr Morgenblatt in der Welt mare. Wenn Sie in Hubers 1 Briefen abdrucken laffen, mas er über mich gesagt hat, so ist das alles Dankes werth: denn es macht ihn und mich hiftorisch; es sind vergangene Erscheinungen und vergangene Empfindungen, die dem, der übrig bleibt, oder denen, die übrig bleiben, belehrend und erfreulich find. Wenn sich Ihr Redacteur aber in einer politischen Zeitung so weit vergißt, daß er Privatnachrichten einführt, die als= dann durch Zeitungen (weitergegeben werden), die sich selbst viel zu viel ehren, als daß sie mit folchen Klatscherenen anfangen sollten, wenn sie aber einmal gedruckt sind, eine Art von Recht haben, sie weiter zu verbreiten; so muß

<sup>1</sup> Ludw. Ferd. Huber, der 1798—1802 die "Allg. 3tg." redigiert hatte, war 1804 in Ulm als Landesdireftionsrat gestorben; seine Gattin Therese, Iochter des berühmten Philologen Henne, Witwe Joh. Georg Forsters, starb 1829.

man sagen, daß Deutschland von einer innern Fäulniß weit schlimmer angegriffen ist, als von einer äußern Gewalt, von der man doch wenigstens einsieht was sie will und was sie kann.

Ich bin verdrießlich über mich selbst, nicht daß ich daß jett fage, sondern daß ich Sie nicht früher aufmerksam gemacht habe.

Man weiß sehr gut, daß der Friede, wie das stehende Wasser, solches Ungezieser hervorbringt; wenn es aber im Kriege erscheint, dann ist es erst recht ekelhaft.

Sch muß nur eilen diefen Brief zusammenzufalten und fortzuschicken: denn vielleicht hatte ich morgen Bedenken, und schwiege zu diesen Avanien wie zu andern. Aber unser Verhältniß ist mir zu lieb. Hätte ich das nicht vom Bergen, so könnte ein Krebsschaden daraus werden; ich würde Ihnen anrechnen, mas Sie vielleicht nicht verschulden; ich mürde Ihnen anrechnen, daß Gie einen kleinen bisher leuchtenden Bunct Deutschlands, der doch auch Ihre Freunde und Genoffen, Herdern, Schillern und mich beherbergt hat, wie es früh Nebenbuhler thaten, und wie es jetzt, ohne unser Gebet, das Unglück thun wird, mit zu trüben, zu verfinstern und zu vernichten suchen. Das was zwischen uns burgerlich ausgesprochen wäre, wurde bleiben; aber das Gemuthliche mas ich am meiften schätze, murde fehr bald absterben, fehr bald, fag' ich: denn das Gemüthliche ftirbt nicht in Graden ab, sondern gleich.

Ich bin alt genug, um mir dieser Folgen deutlich bewußt zu seyn. Thun Sie also was an Ihnen ist. Ich verlange von den Blättern, die Sie herausgeben, nicht mehr Schicklichkeit, als andre, die sich zu schätzen wissen, auch beobachten; und so mag das, was ich in ruhigern Zeiten mit ruhigerm Sinne vielleicht anders gesagt hätte, zu Ihnen gelangen und das Beste für unser gutes Verhältniß, woran mir allein gelegen ist wirken.

### 1144.\*

### Un C. p. Anebel.

Dein Andenken zum neuen Sahr erscheint mir fehr freundlich, wozu die artigen Verse des Franzosen 1 mir liebliche Benlage find. Es giebt einem gar nicht Bunder, daß die Weiber dieser Nation nicht feind seyn können, da sich das männliche Geschlecht kaum ihrer erwehren kann. Wenn man den Regierungsrath Müller2 erzählen hört, der von Berlin mit dem Friedens-Document gekommen ift: so begreift man recht aut, wie sie die Welt überwunden haben und überwinden werden. Wenn man in der Welt etwas vorausfähe, so hätte man voraussehen muffen, daß die höchste Erscheinung, die in der Geschichte möglich mar, auf dem Gipfel dieser so hoch, ja übercultivirten Nation hervortreten mußte. Man verläugnet fich das Ungeheure, so lange man kann, und verwehrt sich eine richtige Einsicht des Einzelnen, woraus es zusammen= gesetzt ift. Wenn man aber diefen Raiser3 und seine Umgebung mit Naivität beschreiben hört, so sieht man freglich, daß nichts dergleichen war und vielleicht auch nicht fenn wird. Ich hoffe dir bald davon zu erzählen.

Wenn das Schloß von Blessirten rein ist, wag' ich wohl einmal einen Besuch ben euch, denn ich möchte nicht eher hinüber kommen, bis ich Anstalt zur Reinigung und Wiedersherstellung machen kann.

Der erste didactische Theil meines Farbenwesens ist bald abgedruckt. Er wird etwa 21 Bogen machen. Der zweyte, polemische wird etwa mit 10 abgethan seyn. Dazu

<sup>1</sup> Des Kommandanten.

<sup>2</sup> Der fpatere Beimarer Rangler Friedrich v. Müller.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Perfönlich hat Goethe Napoleon bekanntlich erft am 2. Oft. 1808 kennen gelernt.

habe ich das Manuscript schon zur Hälfte, nur bedarf es freylich noch einer tüchtigen Revision. Hubers Leben und Briefe<sup>1</sup> habe ich mit großem Antheil gelesen, und ich sinde, daß sich aus diesen Characteren, Verhältnissen und Begebenzheiten ein sehr interessanter Roman schreiben ließe, weil man alsdann herausheben könnte, was hier vertuscht werden mußte. Daß er mit mir weder als Schriftsteller noch als Mensch fertig werden kann, nehme ich ihm gar nicht übel. Er zeigt übrigens durchaus guten Willen gegen mein Wesen und Treiben; und ist es doch immer die Individualität eines Jeden, die ihn hindert, die Individualitäten der andern in ihrem ganzen Umfang gewahr zu werden . . . Weimar den 3. Januar 1807.

### 1145.\*

### An C. v. Anebel.

... Der zweyte polemische Theil meines chromatischen Werks wächst auch zusehends. Es ist aber immer eine schreckliche Arbeit. Wenn sie fertig ist, wird man kaum glauben, daß man sie gemacht hat. Aus dem gröbsten bin ich durch; aber nun muß das alles noch einmal erst bedacht, redigirt, vieles nochmals durchexperimentirt und manches umgeschrieben werden. Indessen, wenn nur jeden Tag etwas geschieht, so sammelt sichs doch zuletzt, und ich treibe diese Arbeit mit desto mehr Lust, weil ich nach ihrer Beendigung an den historischen Theil der Farbenlehre gelange, den ich als ein Symbol der Geschichte aller Wissenschaften behandeln kann. Daben kann ich denn freylich kaum an einen Termin denken, wann das alles fertig seyn soll. Doch das hat nichts

<sup>1 1806</sup> herausgegeben bon Therefe Suber.

zu sagen. Wir leben ohnehin mehr, als man glauben sollte, außer der Zeit . . .

Die Vorstellung vom Tasso 1 hat einen sehr guten Eindruck gemacht, einen bessern als ich erwarten konnte. Vielleicht haben dir die Frauenzimmer davon geschrieben. Übrigens ist noch mancherlen interessantes angelangt, das ich dir wohl einmal zu zeigen wünschte; z. E. eine unzweiselhafte Cellinische Medaille, die frenlich etwas durch übergoldung an Schärse verloren hat, doch aber seine Kunst und Art noch recht gut erkennen läßt.

Laß mich bald wieder von dir vernehmen und sen mit den Deinigen von mir und den Meinigen aufs beste gegrüßt. Weimar den 25. Februar 1807. Goethe.

#### 1146.

### Un Rirms.

Heden, wie er einen Brief von seiner Mutter habe, die sich doch sonst um seinen Bater nicht bekümmert, daß sein Bater krank sen und daß die Gegenwart des liebenswürdigen Jüngslings in Berlin erwünscht und nothwendig seyn möchte. Er bittet um einen Urlaub, da jeht die stille Woche einstritt u. s. w.

Wenn irgend etwas von Bedeutung vorgefallen wäre, so würden Later und Mutter mir wohl selbst schreiben; aber auf einen Brief hin, den er nicht einmal producirt, Urlaub zu geben, den wir so streng verweigern, würde nicht räthlich seyn. Wollten Ew. Wohlgeboren wohl der Sache ein wenig näher auf den Grund sehen.

Weimar ben 10. März 1807.

3.

<sup>1</sup> Am 16. Februar.

#### 1147.

## Un Belter.

Hierben sende durch gute Gelegenheit die erste Lieferung meiner Werke. Ich hatte gehofft, daß sie Ihnen in friedlicheren Stunden zukommen sollten; allein da es doch auch in den schlimmsten Zeiten langweilige Stunden giebt, die man sich mit Lesen vertreiben mag, so kommen diese Bände vielleicht auch zur rechten Zeit.

Lassen Sie mich balb von sich hören. Von mir weiß ich nichts zu sagen, als daß ich die ruhigen Intervalle, die uns gegenwärtig gegönnt sind, so gut als möglich benutze, um der Vergessenheit und Vergänglichkeit zu entziehen, was ich gedacht und allenfalls geleistet habe.

Könnten Sie durch einige meiner Lieder aufgeregt werden, sie zu componiren, so würde mir das ein erfreulicher Beweis Ihres Dasenns und Ihrer Neigung werden.

So viel für dießmal, mit einem herzlichen Gruße von den Meinigen.

Weimar, den 27. März 1807.

**G**.

#### 1148.

# Un Heinrich Schmidt.1

Sie haben mir, werthester Herr Schmidt, durch Ihre Briefe viel Vergnügen gemacht, durch die Sie mich theils von dem Zustande der so wichtigen Entreprise serner benachrichstigen und zugleich die vertraulichen Eröffnungen fortsetzen. Nunmehr tritt aber ein Umstand ein, über den ich mich

<sup>1</sup> Direktor bes Fürftl. Efterhazpichen Theaters. Schmidt (1779-1857) war von Goethe zur Schauspielkunft gebildet worden.

auch gang aufrichtig erklären möchte, damit ein wechselseitiges Vertrauen nicht etwa gestört werde. Madame Beck, 1 als die Anweisung jenes von Wien aus ihr zugestandenen Vorschuffes hier ankam, behauptete, wegen des niedrig stehenden Curfes nicht die fämmtlichen hiefigen Schulden auf einmal tilgen zu können, und verlangte, man follte das ihr von fürstlicher Commission garantirte Capital noch fernerhin geftunden und ihr Frist geben, von Wien aus diese Boften zu bezahlen. Man schlug ihr dieses ab und sie trat nun= mehr mit dem Gesuche hervor, daß man fie ben dem hiefigen Theater behalten moge. Hierauf murde fie beschieden, daß, da sie einmal ihren Abschied genommen und mit der wiener Direction contrahirt, man fie nicht eber hier wieder aufnehmen werde, als bis sie von dort ihre Entlassung erhalten. melde dieses nachrichtlich, damit fein Misverständniß entstehe, wenn Madame Beck über diese Sache nach Wien schreibt. Empfängt fie von dort hinreichenden Borfchuß, daß fie ihre hiesigen Schulden bezahlen kann, so wird man nicht anstehen, fie zu entlaffen. Entläßt man fie dort, so wird man fein Bedenken haben, sie hier wieder anzunehmen, weil sie zwar eine sehr wunderliche Frau, doch eine sehr brauchbare Schauspielerin ift. Daben verfteht fich von felbst, daß fie bis zu ausgemachter Sache auf dem hiefigen Theater nicht auftreten, noch auch bier einige Gage erhalten fann. Saben Sie die Gefälligfeit, mir die dortigen Entschließungen ju melden.

Die verlangten Stücke lasse ich abschreiben und werde mir ein Bergnügen machen, damit zu dienen. Empsehlen Sie mich den Herren, die meiner mit Neigung gedenken, auf das allerbeste. Es sollte mir ein großes Glück senn, wenn die Umstände mir erlaubten, bald eine persönliche

<sup>1</sup> Die ebenfo wie der Schauspieler Saide für Wien in Aussicht genommen mar.

Aufwartung zu machen. Wenn die Kriegsbewegungen mich nicht verhindern, so gehe ich nach Pfingsten ins Carlsbad und wünsche vorher noch einige Nachricht von Ihnen zu erhalten. Mich bestens empfehlend u. s. w.

Weimar, den 27. März 1807.

### 1149.

# Un Chriftiane v. Goethe.

Weimar den 30. März 1807.

Daß uns die liebe gute Mutter noch als Genien in Worten und Werken erkennt, freut mich recht sehr. Es ist mehr als jemals nöthig, genialisch zu seyn, wenn man nur einigermaßen leben und sich des Lebens erfreuen will.

Daß meine liebe Frau glücklich angekommen, war mir sehr beruhigend zu vernehmen. Der Brief, der mir es meldet, kam ganz genau zur Stunde. Er überzeugt mich von dem, was ich voraussah, daß die Zusammenkunft erfreulich seyn würde.

Wegen fünftiger Abenteuer werde ich wohl in Carlsbad ein Paar hübschere Pistolen kaufen müfsen, die gegenwärtigen sind doch etwas zu colossal.

Auf die Erzählung des Bergangenen freue ich mich. Zum Schreiben mag sich unter den gegenwärtigen Umständen wenig Zeit finden. Dagegen will ich mit meinen Nachrichten etwas umständlicher senn. Denn ich halte dafür, wenn man lange auseinanderbleibt, so soll man sich wechselseitig um das Detail des Lebens nicht bekümmern. Hofft man sich aber bald wieder zu sehen, so ist es gut, nicht aus dem Zusammenhange zu kommen.

<sup>1</sup> In Frankfurt, wohin Christiane laut Tagebuch am 23. Marz zu Goethes Mutter gereift war.

Zuerst also muß zum Lobe der Köchin gesagt werden, daß sie ihre Sachen vortrefflich macht, gute Waare ankaust und sie mit Sorgsalt zubereitet, sodaß wir es uns jeden Mittag können wohlschmecken lassen. Am grünen Donnerstag hatten wir uns Kohlsprossen bestellt und Honig zum Nachtisch, um dieses Fest recht würdig zu sepern. August hatte selbst Eyer roth und hart gesotten. Da die Fastenbrezeln alle sind, so bäckt die Köchin allerlen Torten und Kuchen, die ihr nicht übel gerathen. Ein Truthahn ist abgeschlachtet und andre gute Dinge sind im Vorrath.

Mit dem Keller geht es sehr ordentlich. Der Gnome pflegt mich genau zu betrachten, ob ich etwa mich um ein Nößel irren möchte; und so wirst du die Tabellen mit dem Vorrath übereinstimmend sinden.

Außer den benden gewöhnlichen Gästen haben wir noch Niemand zu Tische gesehen. Lorzing hat das Buchstaben Kästchen abgeliesert, welches sehr schön gerathen ist. Dafür soll er auch auf den Truthahn eingeladen werden.

Mit der Elsermann und Deny war ich am grünen Donnerstag zu benderseitiger großer Erbauung in den Treibhäusern. Und nun muß ich theatralische Neuigkeiten melden, weil ben diesem beweglichsten aller Wesen immer etwas neues und unerwartetes vorgeht.

Erstlich also ist heut Helen, welche Oper Mittwoch wiederholt wird. Sonnabend Emilia Galotti, wozu der Elsermann ihr weißes Atlastleid fertig ist, über das sie große Freude hat. Nun sind wir daran, ihr noch ein ächt italiänisches Morgenkleid zu den ersten Scenen zu ersinden und zuzurichten. Von Hose her werden sich auch einige

<sup>1</sup> Laut Tagebuch "Dem. Elsermann und Denn" (Schauspieler).

<sup>2</sup> Schaufpieler Lorging, fpater Gatte bes Frl. Elfermann.

<sup>3</sup> Oper in brei Aften von Mebul.

Tunikas einfinden, damit das Einsiedelsche Stück recht zum Glanz gelange. Es wird sich aber verzögern, bis du zurückkommst.

Haide hat um seine Entlassung gebeten und hat sie erhalten. Er geht mit vortheilhaften Bedingungen nach Wien, worüber denn der Nachwuchs höchlich erfreut ist. Reinholds² gehen auf Michaeli ab. Es war an ihnen nichts zu halten. Übrigens hat sich von Truppen und Einquartirung nichts merken lassen. Das einzige, was uns innerlich beunruhigte, war, daß der Frau Herzogin Mutter Durchlaucht drey bis vier Tage bedeutend krank waren. Nun aber hat sichs wieder gegeben und eine baldige völlige Herstellung ist zu hoffen.

Unser ganzes Haus befindet sich wohl, August gloriirt über seinen Ritt nach Erfurt, won welchem die Reiter schon vor Tische wieder zurück waren. Er hat sich gestern in einem neuen Starostenkleid gebrüstet.

Über das gute Wetter, das die vergangene Woche anhaltend war, haben wir uns besonders um deiner Reise willen gefreut. Jetzt schneit es wieder ein wenig. Wir wünschen die beste Witterung zur Franksurter Messe und allem Zubehör; empfehlen uns allen Freunden, besonders der Frau Syndisus Schlosser, bitten um ein paar Zeilen manchmal und wüßten wenig mehr zu sagen.

Der Brief aus Eisenach ift zur rechten Zeit angekommen. — Mittwoch werden die Damen das erstemal

<sup>1 &</sup>quot;Das Gespenft", Einsiedels Bearbeitung von Plautus "Mostellaria", wurde am 29. April aufgeführt.

<sup>2</sup> Carl Reinhold und Frau; Reinhold veröffentlichte 1808 die anonyme Schnähichrift "Caat von Gothe gefaet bem Tage ber Garben zu reifen".

<sup>3</sup> Dieje hoffnung bestätigte fich nicht; Unna Amalia ftarb bereits am 10. April.

<sup>.</sup> Bis babin hatte er Chriftiane begleitet.

wieder ben mir zum Frühftück senn. Ben Mad. Schopenhauer<sup>1</sup> war es ganz unterhaltend. Das junge Bertuchische Paar fand sich daselbst ein. Demoiselle Bardua hat mich nochmals zu mahlen angesangen. G.

#### 1150.

# Un Chriftiane v. Goethe.

Weimar den 3. April 1807.

Obgleich heute kein Brief von Frankfurt angekommen, so will ich doch einen von hier abgehen lassen, um abermals zu melden, daß alles gut steht und daß man sich des schönen Frankfurt und alles guten, was dort zu genießen ist, mit Gemütsruhe freuen kann.

Die Herzogin Mutter ist wieder hergestellt und von dieser Sorge wären wir also befrent. Bon Krieg und Kriegsgeschren hören wir auch kaum etwas weiter, als was August gelegentlich mit großem Triumph aus der Bayreuther Zeitung erzählt. Was die häuslichen Dinge betrifft, so ist das Spargelquadrat nebst den Rabatten umgegraben, obgleich die Witterung keineswegs günstig ist und wir wieder starken Schnee gehabt haben.

<sup>1</sup> Job. henriette Schopenhauer (1770—1838), bekannte Schriftstellerin, die Mutter des Philosophen. Sie war die erste gewesen, der Goethe seine Gattin zugeführt hatte. Frau Schopenhauer schrieb darüber ihrem Sohn: "Ich empsing sie, als ob ich nicht wühre, wer sie gewesen. Ich sah deutlich, wie sehr mein Benehmen ihn freute; es waren noch einige Damen bei mir, die erst formell und steif waren und hernach meinem Beispiele solgten. Goethe blieb saft zwei Stunden und war so gesprächig und freundlich, wie man ihn seit Jahren nicht gesehen hat. Er hat sie noch zu niemand als zu mir in Person gesührt. Als Fremde und Großstädterin traute er mir zu, daß ich die Frau so nehmen werde, wie sie genommen werden nuß; sie war in der Ihat sehr rerlegen, aber ich half ihr bald durch. Goethe selbst erstärte all seinen Freunden, die ihn beglückwünstächen kamen: sie ist immer meine Frau gewesen."

Am Mittwoch ift die regierende Herzogin mit den Damen wieder zum erstenmal ben mir gewesen und ich hoffe diese Unterhaltung bis zu meiner Abreise fortzusetzen.

Die Oper Helene ist das zwentemal mit mehr Benfall gegeben worden als das erstemal. Morgen bleibt es ben Emilia Galotti.

Zu dem neuen Maskenstücke ist durch Herrn von Einsiedels Berwendung von Hof her ein prächtiges Kleid für die Elsermann angekommen, weißer Krepp mit guten Silberslintern, Zickzack gestickt, so daß es von weitem wie Zindel aussieht, nur viel blendender. Wir haben es ihr gestern nach Tische angezogen und sie hätte sich gar nicht wieder auskleiden mögen. Sonntag theile ich das Stück aus. Die Aufsührung wird sich aber wohl bis zu deiner Rückfunst verschieben.

Sonst ist von da und dorther manches Freundliche eingegangen. Das Bergnüglichste aber wird mir senn, wenn du dich mit der lieben Mutter wohl besindest und glücklich wieder ben uns anlangst. Wenn du deine Ankunst genau bestimmen kannst, so wollen dir die Reiter wieder die Ersurtentgegen kommen. Lebe recht wohl, empsiehl mich der lieben Mutter und den Freunden und laß bald wieder von dir hören.

**3**.

### 1151.\*

## An A. v. Humboldt.

Seit einigen Tagen zaudere ich, an Sie, verehrter Freund, zu schreiben. Nun will ich aber nicht länger aufschieben, Ihnen für den ersten Band Ihrer Reise auf das beste zu danken. Zu dem großen Geschenk des innern Gehalts kommt noch die freundliche Gabe ihrer Zuschrift, die nicht angenehmer und ehrenvoller seyn könnte. Ich weiß

gewiß den Werth eines solchen Andenkens zu schätzen und danke Ihnen recht herzlich, daß Sie zu dem großen Antheil, den ich an Ihnen, Ihren Werken und Thaten nehme, noch auf eine so zarte Weise meinem Individuum eine persönliche Theilnahme an den Schätzen gönnen, mit denen Sie uns erfreuen . . .

Mich beschäftigt noch immer das Farbenwesen und der Druck des Werkes geht sachte fort. Der didactische Theil ist zurückgelegt, frenlich zum größten Theil mehr Stizze als Ausführung. Jetzt din ich auf den dornenvollen polemischen Pfaden. Es ist ein unsreundliches und auch undankbares Geschäft, Schritt vor Schritt, Wort vor Wort zu zeigen, daß die Welt sich seit Hundert Jahren geirrt hat. Indessen muß ich hindurch und freue mich im Voraus auf das breitere historische Feld, in welchem ich lebhast vorwärts zu schreiten hoffe, wenn ich mich aus dem theoretischen stachelichten Labyrinth herausgewunden habe . . .

Durchlaucht der Herzog hat uns viel von Ihnen erzählt, von Ihrem magnetischen Garten und sonstigen Untersuchungen. Er ist recht eingeweiht in das, was Sie leisten und vorhaben.

Mit den herzlichsten Grüßen und Wünschen! Weimar den 3. April 1807. Goethe.

#### 1152.\*

## Un C. v. Anebel.

Deine Bemerkung ist ganz richtig, daß wir für das Alter ein wenig zu weit auseinandergesät sind. Die Jugend mag sich wohl auseinander begeben, denn sie ist beweglich genug, um wieder zusammenzukommen. Auch sind die Zeiten so wie Herbst= und Wintertage, wo man gern näher zus sammenrücken mag. In Humboldts Reisen haben mir dess

wegen jene Uffen gefallen, die, sobald sie in eine kühlere Temperatur kommen, sich gleich in großen Schaaren enge zusammendrängen. Daben sucht denn jeder in die Mitte zu kommen, um so warm zu sitzen als möglich; welches zu gar possirlichen Unterhandlungen Anlaß geben mag.

Ich weiß nicht, ob ich dir schon geschrieben habe, daß der Humboldtischen Reise erster Theil angefommen ift. Er enthält Vorschläge zu einer Geographie der Pflanzen, und ein allgemeines Naturgemälde der tropischen Länder. Es ift ein fehr gedrängtes gehaltreiches Wert, das von vielen Seiten intereffirt. Da es besonders an die Ginbildungs= fraft Unforderungen macht, so habe ich, da ein Durchschnitt, der ihr zu Gulfe kommen soll, noch nicht fertig und aus= gegeben ist, einstweilen selbst eine ideale Landschaft stizzirt und nach dem angeschriebenen Maaß von 4000 Toisen, an der Seite, die Söhen der europäischen und amerikanischen Berge gegeneinander gestellt, auch deren Schneelinien und Begetationshöhen bezeichnet; wodurch uns ganz wunderliche Berhältniffe anschaulich werden. Bielleicht schreibt dir deine Fräulein Schwefter etwas davon. Denn ich habe diese Dinge zum Gegenstand meiner Borlesungen gemacht, welche Mittwochs wieder angegangen find und die ich bis zu meiner Abreise ins Carlsbad fortzuseten hoffe. Wenn du uns besuchst, so wirst du gern daran Theil nehmen . . .

d. 4. Apr. 1807.

**G**.

## 1153.

# An Cotta.

Wir haben einen großen Verluft an unserer durchlauch= tigsten Herzogin Amalia erlitten. Ich melde Ihnen das

<sup>1</sup> Geftorben am 10. April. Goethe verfaßte die Trauerrede, die bei der Zeremonie des Begrabniffes verlesen murbe. herzogin Luije ichrieb ihrem Bruder

sogleich mit der Bitte, nichts in die allgemeine Zeitung noch in das Morgenblatt über diese treffliche Dame aufzunehmen, was nicht von mir kommt. Vielleicht wäre für die allgemeine Zeitung eine simple Anzeige, wie die beyliegende, das schickslichste. Für das Morgenblatt sende ich einen aussührlichern Aufsat, woben ich denjenigen zum Grund lege, der zu der Leichensener bestimmt ist. Heute nicht mehr, in Hoffnung, Sie bald ben mir zu begrüßen.

Weimar den 13. April 1807.

Goethe.

#### 1154.

## Un Belter.

Für die Composition des Liedes danke ich zum allerschönsten. Es ist in den jezigen Augenblicken sehr erquicklich, wenn man sich nur kurze Zeit in eine leichte lose Stimmung versetzen kann.

Das gesellschaftliche Spiel, wonach Sie fragen, besteht in folgendem: Man nimmt einen dünnen Span, oder auch einen Wachsstock, zündet ihn an und läßt ihn eine Zeit lang brennen; denn bläft man die Flamme weg, daß die Kohle bleibt; denn sagt man so eilig als möglich das Sprüchelchen:

Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg, Lebt er lang, so wird er alt, Lebt er, so lebt er, Stirbt er, so stirbt er. Man begräbt ihn nicht mit der Haut, Das gereicht ihm zur Ehre.

darüber: "C'est un beau morçeau et on voit avec étonnement, qu'elle jouit encore après sa mort du privilège, dont elle jouissait pendant sa vie, c'est à dire de celuici d'une grande réputation." (Mitgeteilt in Bojanowsky "Luise, Großherzogin von Sachsen-Beimar").

<sup>1</sup> Des zuerft in den Werfen 1788 gedruckten Gedichts "Stirbt der Fuchs 2c."

Nun giebt man die glimmende Kerze geschwind dem Nachbar in die Hand, der dasselbige Gesetzchen wiederholen muß; und das geht so lange fort, dis die Kohle ben einem außlischt, der denn ein Pfand geben muß.

Der Verlust unserer Herzogin Mutter ist ben so manchen andern zerrütteten und verruckten Verhältnissen sehr groß. Man darf, wie gegenwärtig überhaupt, über nichts, also auch darüber nicht weiter nachdenken. Man muß von einem Tage zum andern leben und eben thun und leisten, was noch möglich ist.

Sie wieder zu sehen wär' mein großer Wunsch; aber ich mag Sie nicht einladen. Mit meiner Gesundheit will es nicht recht fort, und ich eile gleich nach Pfingsten ins Carlsbad; komm ich zurück, so läßt sich vielleicht auf irgend eine Weise an eine fröhliche Zusammenkunft benken.

An meiner Farbenlehre wird sachte fortgedruckt; aber es geht wohl noch ein Jahr hin, bis ich fertig werde. Ich bin auf gar zu vielerlen Weise unterbochen worden, ob ich gleich den Faden niemals ganz habe sahren lassen.

Gelegentlich melb' ich Ihnen, was ich von Ihren Compositionen meiner Lieder besitze; und Sie haben die Gefälligsteit, mir die fehlenden zu senden.

Leben Sie recht wohl! So viel für heute. Che ich weggehe, schreibe ich noch einmal, oder von Carlsbad aus. Weimar den 4. Man 1807.

#### 1155.

## Un Belter.

Ihrer Briefe, die nach einander ankommen, erfreue ich mich gar sehr und fahre fort, einiges zu erwiedern. Wie erwünscht wäre mir gewesen, Ihr Oratorium mit anhören

zu können: denn leider bin ich von Musik gar zu sehr abgeschnitten, und das Bißchen Operette, ob wir gleich mitunter
recht gute Stimmen haben, wills doch auch nicht thun. Daher
scheint auch in mir aller Sang und Klang verschwunden,
so wie alle Imagination, die sich auf Musik bezieht. Vielleicht
führt uns das gute Glück und ein vernünstiger Vorsat bald
wieder zusammen, und wir sinden uns im Stande etwas
in Gesellschaft zu arbeiten.

Daß Ihnen mein Elpenor Freude gemacht hat, ist mir höchst angenehm und der Zweck dieser Blätter nun schon erreicht. Doch ift vielleicht ben dem Benfall, den Sie meinem Fragmente schenken, Ihre Neigung zu mir und meinem Wesen als mitwirkend anzusehen: denn ich gestehe gern, daß ich diese Arbeit selbst nicht mehr beurtheilen kann. etwas ins Stocken geräth, so weiß man immer nicht ob die Schuld an uns oder an der Sache liegt. Gewöhnlich aber wirft man eine Abneigung auf etwas, das man nicht vollenden fann, als auf ein Ding, das uns widerstrebt und das wir nicht Herr werden können. Überhaupt habe ich ben Herausgabe meiner Werke fehr lebhaft gefühlt, wie fremd mir diese Sachen geworden find, ja daß ich fast kein Interesse mehr daran habe. Das geht soweit, daß ich, ohne freundliche treu fort= gesetzte Benhülfe, diese zwölf Bandchen gar nicht zusammengebracht hätte. Jest haben wir sie aber meift hinter uns und bis auf Einen kommen sie diese Tage sämmtlich in Cotta's Hände. Da mag nun weiter aus uns werden was da will. so wäre doch soviel gerettet. Ich freue mich zum Voraus auf den Spaß, den Ihnen der fortgesetzte Fauft machen wird. Es find Diuge darin, die Ihnen auch von musikalischer Seite interessant senn werben.

Können Sie mir das Berzeichniß der von Berlin weggeführten Kunstschätze ertheilen, so geschieht mir ein Gefallen. Wenn man nur weiß, wo sie aufbewahrt werden, so sind sie uns nicht verloren.

Leben Sie recht wohl und schreiben mir noch einmal vor Pfingsten und dann lassen Sie nach Carlsbad von sich hören. Weimar den 7. May 1807.

#### 1156.

## Un Rochlit.

## Ew. Wohlgeboren

empfangen meinen lebhaften Dank für Ihren vertraulichen Brief, dessen Inhalt ich bestens zu benutzen gesucht habe. Unstre Regie wird sich gleich ben ihrer Ankunft<sup>1</sup> Ihren fernern gütigen Rath erbitten.

Einen Prolog habe ich nach Ihren Bünschen auch mitgegeben. Wollten Sie die Gefälligkeit haben, ihn durchzusehen und zu beurtheilen, ob er am Platz paßt, welches man in der Entfernung nicht so gut empfinden kann.

Da übrigens die älteren Schauspieler Ihnen schon bekannt sind und sich eher zu produciren wissen; so wollte ich Ihnen besonders unsere jüngeren empsehlen, den Nach-wuchs, dessen Emporkommen uns ben der Lage unseres Theaters höchst angelegen senn muß.

Demoiselle Essermann, ein munteres Kind, von gutem Betragen, wird Ihnen gefallen und Sie vielleicht anlocken, ihr über diese oder jene Rolle etwas zu sagen. Sie hat etwas Manier von Berlin mitgebracht, worüber sie aber schon aufgeklärt ist und nur manchmal einer kleinen Erinnerung beshalb bedarf.

<sup>1</sup> In Leipzig, wo das Weimarer Theater gustierte. Die erste Borstellung (Prolog von Goethe und "Don Carlos") fand am 24. Mai statt. Der erste Aufenthalt (25 Abende) dauerte bis 5. Juni, der zweite (18 Abende) vom 4. bis 31. August.

Die Herren Lorzing und Denn sind gute gesittete Leute, nicht ohne Talent und vom besten Willen. Da sie nunmehr in Routine kommen, so wird es auch mit ihnen vorwärts gehen.

Im Ganzen bin ich überzeugt, daß der Aufenthalt in Leipzig für unfre Gesellschaft sehr wohlthätig senn wird, besonders wenn sich einige Kenner und Freunde zu Mittelspersonen zwischen ihr und dem Publicum machen wollen; welches höchst nothwendig ist, damit man sich bald wechselseitig befreunde und keine Mißverständnisse entstehen.

Ich wünsche, daß alles gut gehen möge, und daß Ew. Wohlgeboren zuletzt mit Zufriedenheit das Amt eines Epilogisten übernehmen möchten. Denn wenn man einen Prolog noch allenfalls in der Ferne schreiben kann, so darf der Epilog nur aus einer unmittelbaren Nähe entspringen.

Bu Ende dieses Monats geh' ich nach Carlsbad und hoffe dort für meine von Zeit zu Zeit sich wieder zeigenden Übel, wo nicht völlige Genesung, doch Linderung. Möge dieser mein Brief auch Sie von jedem Anfall befreyt antreffen. Gesundheit brauchte man wohl niemals mehr als gegenwärtig. Mich zu geneigtem Andenken empfehlend

Weimar den 12. May 1807.

Goethe.

## 1157.\*

# Un Chriftiane v. Goethe.

Montag früh um vier Uhr, also früher als du diesen Brief erhältst, sahren wir nach Carlsbad ab, und es ist mir denn doch lieb, daß wir von Jena wegkommen. Ich wußte wohl, daß ich nach allem Vergangenen einen Einstand geben mußte, und damit mag es denn auch gut seyn. Wenn ich wieder komme, werde ich mich schon besser in den gegenwärtigen Zustand sinden.

Bleibe ja recht ruhig und vergnügt in deinem friedlichen Thal mit allen denen, die dich besuchen mögen und können. Es sieht in der Welt sehr toll aus, daß man Gott zu danken hat, wenn man auf einem stillen Fleckchen lebt. Was das Haus und Hauswesen betrifft, verlasse ich mich auf Dich in jedem Falle und gehe ruhig weiter . . .

Der Mutter Brief hat mich weit mehr erbaut als der Brief von Bettinen. Diese wenigen Zeilen haben ihr mehr ben mir geschadet, als deine und Wielands Ufterreden. Wie das zusammenhängt, auszulegen, dazu würde ich viele Worte brauchen.

Ich lege ein Blättchen ben, wegen einer Bestellung. Sen so gut und mache sie selbst, denn auf August, den ich demungeachtet herzlich grüße, kann man sich nicht verlassen . . .

Lebe recht wohl und gedenke mein. Wenn alles geht, wie es soll, so sind wir Montags Nacht in Schleiz, Dienstag in Hof, Mittwoch in Eger und Donnerstag in Carlsbad, wohin du uns mit deinen Gedanken folgen kannst. Lebe recht wohl, besorge die paar bepliegenden Sachen. Wie ich in Carlsbad angekommen bin, so wird gleich geschrieben.

Jena den 24. May 1807.

**G**.

<sup>1</sup> Ter Brief ist nicht erhalten. Bettina (Elijabeth) Brentano (1785—1859) batte im April Goethe in Weimar fennen gelernt. Mit Bezug darauf heißt es im Brief von Goethes Mutter (16. Mai): "Da hat denn doch die fleine Brentano ihren Willen gehabt, und Goethe gesehen — ich glaube im gegen gesehen Fall wäre sie Toll geworden — denn so was ist mir noch nicht vorgesommen — sie wolte als Knabe sich versleiden, zu Fuß nach Weimar laufen — vorigen Winter hatte ich ofte eine rechte Angst über das Mägchen — dem himmel sen Tanck daß sie endlich auf eine musserhafte art ihren Willen gebabt hat." — Wieland hatte Bettina mit folgenden Jeilen an Goethe empfohlen: "Bettina Brentano, Sophiens Schwester, Maximilianens Tockter, Sophien La Roches Enteslin wünscht dich zu sehen, l. Br., und giebt vor Eie fürchte sich vor dir, und ein Zetelchen, das ich ihr mitgäbe. würde ein Talisman senn, der ihr Mutth gäbe. Wiemohl ich ziemlich gewiß bin, daß Sie nur ihren Spaß mit mir treibt, so muß ich doch thun was Sie haben will — und es sell mich wundern wenn dire nicht ebenio mit (ihr wie) mir gebt. W. d. 23 sten April 1807."

#### 1158.\*

# Un Charlotte v. Stein.

Die Gegenwart des lieben Breslauer Freundes' hat uns allen sehr viel Freude gemacht, und der Wunsch, ihn länger hier zu behalten, ist allgemein geblieben. Er hat mich durch sein gutes, natürliches, sestes, verständiges und heiteres Wesen gar sehr erquickt und mir aufs neue gezeigt, daß die Welt nur ist, wie man sie nimmt; sie aber mit Heiterseit, Muth und Hoffnung aufzunehmen, auch wenn sie sich widerlich zeigt, ist ein Vorrecht der Jugend, das wir ihr wohl gönnen müssen, weil wir es auch einmal genossen haben.

Ich finde mich zwar wohl, aber in Jena nicht behaglich. Der Unterschied gegen vorige Zeiten ist gar zu groß, das Alte ist vergangen und das Neue ist noch nicht worden. Doch regt sich so manches, das in einigen Jahren wohl erfreulich werden kann. Die Gegend ist übrigens, ben diesem schönen Wetter, himmlisch wie immer und die Fruchtbarkeit dieses Jahres recht auffallend . . .

Grüßen Sie Ihre lieben Kinder bestens und gedenken Sie mein, indem ich von den heißen Quellen manches Gute hoffe.

Jena den 24. Man 1807.

G.

#### 1159.

Un Christiane v. Goethe.

Carlsbad, Donnerstags den 28. Man, am Frohnleichnamsfeste 1807.

Daß wir glücklich angekommen sind, will ich durch den rückkehrenden Kutscher sogleich vermelden.

<sup>1</sup> Kriegerat Frig r. Stein, der Mitte Mai mit Frau und zwei Kindern zum Besuch aus Brestan eingetroffen war.

Montags gelangten wir bis Schleiz, Dienstags bis Hof, Mittwoch bis Franzenbad und heute sind wir ben guter Zeit hier angesommen. Wir hatten das herrlichste Wetter, trockne Wege und also jeden in seiner Art so gut, als man ihn sinden kann. Da wir uns nicht übereilten, so war es jeden Tag nur eine Spaziersahrt und wir konnten nach der Ankunst noch promenieren, Bekannte besuchen und uns umsehen; wie wir uns denn das Egerwasser gegen Abend noch vortrefslich schmecken ließen. An einem reinlichen Festtage sind wir hier in Carlsbad angesommen und haben lange nichts so friedliches und anmuthiges gesehen. Wir haben unser altes Quartier ledig gesunden und es sogleich bezogen.

Gegenwärtig sind erst 30 Curgäste angekommen und manche, wie es sich wohl versteht, angemeldet. Das Papierzgeld ist seinem Jahre, wie natürlich, sehr gefallen. Das Kopfstück steht zu 45 Kreuzer. Zwar erhöht man auch die Forderungen, doch, wie es immer geht, nicht in gleicher Proportion. Deshalb dieser für den Einwohner traurige Umstand dem Fremden, der baar Geld mitbringt, zum Borztheil gereicht.

### 1160.

Un Christiane v. Goethe.

Carlsbad den 2. Juni 1807.

Da morgen die Post in jene Gegend abgeht, will ich ein Brieschen an dich vorbereiten und dir sagen, daß ich mich sehr wohl besinde; an Leib und Seele unvergleichlich besser, als da ich von Hause wegging. Wir haben zwar abwechselndes, aber doch im Ganzen sehr angenehmes Wetter, ein sehr hübsches heiteres Quartier in guter Lage. Bekanntschaften hab' ich auch schon gemacht und so wird das hiesige Leben nach hergebrachter Ordnung fortgeführt. Morgens um 5 Uhr stehe ich auf und gehe an den Brunnen. Zwischen 8 und 9 wird gefrühstückt; dann etwas geruht, angezogen, dictirt, wieder ein wenig spaziert und dann gegessen. Nach Tische wird im Zimmer gezeichnet, gegen Abend auf der Promenade und sonst die Zeit auf eine oder die andre Weise hingebracht. Das Essen ist leidlich, so auch der Wein; doch wird man eben nicht versührt, sich zu übernehmen. Morgen ist unsere erste Woche um und da wird Zahltag seyn. Vis jetzt haben wir sehr ordentliche Kechnung gesührt. Heute ist Papier eingewechselt worden; da wir denn sür 50 gute Gulden 103 Papiergulden erhalten haben. Über acht Tage sollst du ersahren, was uns eine Woche kostet.

Von Leipzig habe ich sehr gute Nachrichten. Herr Rath Rochlitz war so freundlich, mir einen recht umständlichen Brief zu schreiben. Durch Genast weiß ich die Einnahme, die auch nicht gering ist, und so ginge denn dieses Unternehmen recht schön. In den vier ersten Repräsentationen

war die Elsermann noch nicht aufgetreten.

Hier ist noch wenig Gesellschaft und die leeren Alleen würden dir nicht gefallen. Doch werden manche Gäste erwartet. Von Spiken habe ich noch nicht viel Kluges gesehen; aber einen neuen Einfall, der auf Wohlseilheit angelegt ist, nemlich Grund mit Zacken, der recht gut ausssieht; so habe ich auch weder ächte noch falsche Granaten disher gesehen. Viele Läden sind noch zu, und ist alles erst im Ansag. Mehr will ich dießmal nicht sagen, damit der Brief nicht liegen bleibe. Von Achttagen zu Achttagen ershältst du Nachricht und ich hoffe, auch von Zeit zu Zeit etwas von dir zu ersahren. Lebe recht wohl und grüße Augusten zum schönsten.

#### 1161.

## Un Chriftiane v. Goethe.

Carlsbad den 18. Junius 1807.

Sowohl durch den Boten als durch Herrn von Herda habe ich von dir zwar furze, aber doch erfreuliche Nachricht erhalten, daß Ihr wohl seyd und so gut als möglich eure Einsamkeit genießt.

Daß die Spiten zur rechten Zeit angekommen sind, freut mich sehr. Die gezackten sind böhmische und die andern sächsische. Die Fabrikationen bender Länder unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, daß jene schönere Muster haben und diese einen gleicheren Grund. Von schwarzen will ich dir noch etwas mitbringen.

Da einer von den Leuten des Herzogs Morgen nach Weimar gesendet wird, so schieke ich dir zugleich die Granaten mit, die ich dir angeschafft habe. Die kleinen sind ächt, die großen unächt und werden behderseits zum Schmuck dienen, besonders so lange die Trauerzeit währt. Übrigens will ich nun mit Kaufen ein Bischen inne halten. Die ordinären Ausgaben sind sehr mäßig und man kann nicht leicht wohlseiler leben als hier; wenn man einmal eingerichtet ist. Nur ist die Verführung von allerhand hübschen Sachen so groß, daß man immer etwas einzuhandeln verleitet wird, besonders wenn man damit Freude zu machen denkt.

Von dem Gebrauch des Wassers kann ich noch immer Gutes sagen, und für die Zukunft habe ich auch bessere Hoffnung, da Doctor Kapp,<sup>2</sup> ein alter Freund und vorstrefslicher Arzt, sich meiner annimmt, mein Übel wohl

<sup>1</sup> Um die Bergogin-Mutter Anna Amalia.

<sup>2</sup> Chrift. Erhard Kapp aus Leipzig.

überlegt und, wie mir scheint, sehr gut beurtheilt hat. Hauptsächlich läuft alles auf eine sehr genaue Diät hinaus. Ich will noch etwa acht Tage trinken, dann pausiren und baden und was sonst noch weiter für gut befunden wird. Ich lebe übrigens hier ganz ruhig und vergnügt nach meiner Weise, so daß ich mich gar nicht wegsehne. Ihr werdet ja ins dessen wohl auch die Zeit hindringen und es wird sich diesen Sommer für euch auch wohl noch ein Spaß aufthun.

Schlossern grüße vielmals, wenn er noch ben euch ist. Weiter wüßte ich nichts zu sagen, als daß der Courier, der dieses bringt, in einiger Zeit nach Carlsbad zurückkehrt. Mache daher ein Päckchen für mich zu rechte und ersuche ihn, daß er es ben dir abhole. Mit der Post schreibe ich bald wieder und hoffe, immer etwas gutes melden zu können.

(B.

### 1162.

# Un Chriftiane v. Goethe.

Carlsbad den 24. Juni 1807.

Wie ich aus den verschiedenen Briefen, die wir gewechselt haben, ersehe, so gehen die Posten von hier auf Beimar und zurück noch immer sehr langsam; und weil man sich also Nachrichten und Entschlüsse nicht gut mittheilen kann, so will ich dir voraus sagen, wie ich es zu halten gedenke, damit du dich von deiner Seite darnach richten könnest.

Die veränderte Curart, nach dem Rathe des Doctor Kapp von Leipzig, schlägt mir sehr gut an und ich will den Gebrauch des Wassers auf diese Weise fortsetzeu. Dann soll ich baden, ohne zu trinken, und was weiter für Unordnungen werden gut befunden werden. Auf den Donnerstag sind wir 4 Wochen hier und ich habe Lust, auf alle Fälle noch 4 zu bleiben, weil ich für mich keinen angenehmern und vorteilhafteren Ausenthalt wüßte. Zugleich ist mir frenlich sehr daran gelegen, noch hier am Orte zu beobachten, wie mir der Gebrauch des Wassers im Ganzen bekommt, und Doctor Kapp, der auch noch eine Zeitlang hier bleibt, Gelegenheit zu geben, daß er meine Zustände noch genauer beurtheilen könne. Er hat mir gerathen, wenn ich nach Hause komme, Spaawasser zu trinken, und ich schreibe deswegen von hier aus an die Mutter, daß sie mir eine Kiste verschreiben läßt: eine Bemühung, die Herr Nicolaus Schmidt, oder sonst ein Freund, gern übernehmen wird.

Nun von dir und deinen Projecten zu reden, so siehst du heraus, daß du mit deiner Lauchstädter Tour auf meine Rückfunft nicht warten kannst. Ich gebe dir also folgenden Rath, daß du das Haus recht gut besorgest und bestellest, dich nach Jemand Soliden umsiehst, der in deiner Abwesenheit hereinzieht und etwa deine Stube und Alcoven bewohnt: denn ich bitte dich inständig, das Haus nicht etwa Augusten und den Mägden allein zu überlassen, weil uns daraus ein großer Verdruß zuwachsen könnte, der allen Spaß verdürbe und eine schlechte Nachstur gäbe.

Da nun die Schauspieler wahrscheinlich nicht lange dieß Jahr in Lauchstädt bleiben, so hinge es von dir ab, die Zeit zu nuten und, sobald du es für gut fändest, hinzugehen, ohne daß du weiter ben mir anfragtest noch wegen meines Ausbleibens besorgt wärest. Es soll mir sehr angenehm seyn, wenn du dort gute Zeit haft und dich wieder

<sup>1</sup> Frau Rat schreibt am 9. Juli an Christiane: "Mit dem heutigen dato ist Juhrmann Balentin Fräbel von Schmalkalden mit 50 Bouteillien Spaawasser nach Weimar abgegangen: mein Sohn hat mir von Karls baad aus den Auftrag gegeben Ihm Spaawasser Jur Nach Cur zu überschicken welches ich hirmit gethan habe — Gott seigne das Carls baad und das Spaawasser!"

einmal auf alte Weise amusirst. Seit der Einnahme von Danzig haben wir in unsern Gegenden nicht leicht etwas zu besorgen, und überhaupt bist du ja so nahe, daß du in einem Tage wieder zu Hause seyn kannst. Schreibe mir nur, wenn du weggehst und wie lange du ohngefähr auszubleiben denkst. Nur stelle Jemand, wie ich schon gebeten habe, im Hause an, wäre es auch nur, um mich dieser Sorge zu überheben.

Sonnabend den 27. Juni geht der Herzog von hier ab und ich werde alsdann erst wieder ein recht einsames und stilles Leben führen; auch hoffe ich noch manches zu thun, wenn nur erst die Trink- und Badekur vorben ist und ich mich hier wie auf einem Lustort vergnüglich aufhalte.

Die Schauspielergesellschaft ist endlich auch hier angekommen. Wie sie im Ganzen bestellt ist, kannst da daraus abnehmen, daß in der Camilla unser alter Spitzeder den Herzog und Madame Weyrauch die Camilla gespielt hat. Übrigens ist die Tochter von Spitzeder ein recht hübsches Mädchen geworden, aus der wohl etwas zu machen wäre. Don der Weyhrauchschen Tochter will ich nicht dasselbige sagen.

Die Granaten werden nunmehr glücklich angekommen seyn und ich hoffe, sie sollen nebst den Spiken in Lauchstädt guten Effekt thun. August soll ein Paar Pistolen haben. Der Säbel wird schwerer zu sinden seyn. Überhaupt haben sich die hiesigen Arbeiter gefürchtet, Wassen fertig zu machen, weil sie dachten, man könne sie ihnen, beym Ausbruch eines Krieges, ohne viel Complimente wegnehmen. Von den geschliffenen Glaswaaren bring ich etwas mit, sowohl für die

<sup>1</sup> An Kirms schreibt Goethe am 28.: "Für Spikeders Tochter ift es wirklich Schabe, denn wenn sie noch ein Jahr in diesen Berhältnissen bleibt, so ist sie mahrscheinlich verloren. Hunger und Kummer, keine Anweisung und keine lebung, eine solche Lage für ein Kind, das wirklich etwas verspricht, ist traurig genug, doch ist nicht daran zu denken, daß man sie annehme, da alles, was sie kann und vermag, auch ohne sie recht aut ben uns geleistet wird."

Tafel als für den Theetisch. Denn was den letten betrifft, so kannst du ihn künftigen Winter doch nicht ganz entbehren.

Lebe recht wohl und grüße alle Freunde. Von Lauchstädt aus kannst du schreiben. Denn über Leipzig kommen die Briefe von dort eher hierher als von Weimar. Lebe recht wohl und gedenke mein.

(3).

#### 1163.

## Un Christiane v. Goethe.

Durch Herrn Regierungsrath Voigt schicke ich dir ein Schwänchen zu deiner Reise nach Lauchstädt. Meine Absicht ift daben, daß du diese Dinge theils zu eignem Gebrauch verwendest, besonders aber auch, daß du Personen, die dir gefällig sind, einige Artigseit erzeigen mögest. Ich habe deshalb der Kleinigseiten allerlen zusammengepackt. Das Kästchen selbst solltest du der Elsermann schenken und mit dem Schmuck der falschen Granaten und des bunten Glases die Theatersreunde ausputzen, auch mit dem Übrigen nach Belieben versahren.

Augusten danke für seinen Brief, der etwas länger als gewöhnlich ausgefallen ist, und sage ihm, daß ein Paar sehr schöne Pistolen bestellt sind. Was aber den Säbel betrifft, so haben sie keinen mit metallener Scheide und wollen, wenn man sie bestellte, sehr hoch hinaus. Auch ist es eigentlich nur eine Offizierstracht. Die Säbel, unter denen man hier die Auswahl hat, sind mit damascirten Klingen, die freylich nicht blinken, mit schwarzen Scheiden, das Beschläge polirter Stahl oder verguldetes Messing. August soll mir zunächst seine Meinung darüber schreiben, auch was er sür ein Gehänge dazu haben will.

Mit eigner Hand setze ich noch einige Worte hinzu. Ich befinde mich recht wohl und weil man nach Verordnung des Arztes gar manche Stunde des Tages nichts thun darf; so schleiche ich in den Boutiquen herum, handle Kleinigkeiten, wovon ich dir einen Transport überschicke. Wenn du nach Lauchstedt gehst; so mache es dir recht bequem und vergnüglich, nimm ein hübsches Quartier und sen überhaupt wegen des Auswandes nicht ängstlich, wir wollen schon wieder was herbenschaffen. Ich din schon sleißig hier gewesen und werde es zunächst noch mehr senn. Von dem was ich dir übersende behalte für dich was dir Freude macht, das andre verschencke an Personen denen du wohl willst und die sich gefällig gegen dich bezeigen. Lebe wohl, gedencke mein wie ich deiner gedencke.

Carlsbad d. 1. Jul. 1807.

Goethe.

#### 1164.

# Un Christiane v. Goethe.

Deinen Brief vom 8. aus Lauchstädt erhalte ich heute am 14. Ich will gleich antworten und dieses Blatt mit der nächsten Post fortschicken, so erhältst du es noch zur rechten Zeit.

Es war mir sehr erfreulich, daß dich Herr Regierungsrath Boigt noch erreichte und dir das Schwänchen auf die Reise mitgeben konnte. Sen nicht zu karg mit dem Inhalt des Käftchens: denn ich bringe dir noch manches ähnliche mit. Grüße die Elsermann, danke für Ihren Brief und sag ihr, sie soll an mich denken, wenn sie sich im Spiegel besieht. Ich habe Mühe gehabt, einen so klaren hier zu sinden, in den gewöhnlichen Kästchen sind sie meistentheils streisig.

Genieße deines Aufenthalts in Lauchstädt aufs beste. Auch habe ich nichts dagegen, wenn du auf einige Zeit nach Leipzig gehen willst. Was mich betrifft, so habe ich keine Luft hinzugehen. Ich wüßte mir keinen angenehmern und bequemern Aufenthalt als Carlsbad und werde wohl noch eine Zeitlang hier bleiben. Was soust Jena für mich war, soll künstig Carlsbad werden. Man kann hier in großer Gesellschaft und ganz allein seyn, wie man will, und alles, was mich interessirt und mir Freude macht, kann ich hier sinden und treiben. Wohlseil ist es auch. Die willkührlichen, außerordentlichen Ausgaben betragen das meiste.

Sehr schönes Glaswerf habe ich angeschafft, das eigentlich auch nicht theuer ist; womit du Tasel und Theetisch zum schönsten ausputzen kannst; und sonst ist auch noch allerlen Geld vertändelt worden für Sachen, womit ich aber doch dir und andern einige Freude zu machen hoffe.

Der Herzog ist noch hier und gedenkt, zu Ende der Woche abzugehen. Vielleicht kann ich durch seine Leute etwas nach Weimar bringen.

Mit meinem Befinden geht es sehr gut, besonders seit acht Tagen. Doctor Kapp von Leipzig und Dr. Mitterbacher von hier haben sich sehr viel Mühe gegeben, meine Umstände zu erforschen und, nachdem ich die eigentliche Brunnen Cur geendigt, mir eine Arznen verschrieben, die ganz wunderwürdige Wirkungen gethan hat. Ich befinde mich seit den letzten acht Tagen so wohl, als ich mich in Jahren nicht befunden habe. Wenn es dauerhaft ist, so wollen wir Carlsbad und die Arzte loben. Indessen trinke ich noch alle Morgen von dem gelindesten Brunnen einige Becher mit Milch, woben ich mich den ganzen Tag nach meiner Art beschäftigen kann. Carl macht seine Sache recht ordentlich und auch von dieser Seite sind wir besser dran als vorm Jahre. Um aller dieser

Ursachen willen werde ich noch hier verweilen, weil ich nun erst anfange, recht zu Hause zu sehn.

Du brauchst mir deshalb nicht wieder zu schreiben, bis du bestimmen kannst, wenn du wieder in Weimar seyn wirst. Dieses melde mir von Lauchststädt oder von Leipzig aus, weil von dorther die Briefe gar ordentlich ankommen. Ich schreibe dir alsdann gleich nach Weimar, damit du erfährst, wie es mit mir steht und was ich weiter vornehme.

Hier wird gezeichnet, gelesen, mineralogisirt und von Zeit zu Zeit eine Promenade gemacht. Das Wetter ist sehr schön, fast zu heiß. Gestern Abend hatten wir ein starkes Gewitter.

Unter die Menschen komme ich wenig; nur in sofern ich ben dem Herzog speise und von ihm in die Welt gezogen werde, sehe ich manchmal verschiedene Personen. In die Comödie komme ich auch nicht mehr. Nur die Wiener Stücke sind höchstens auszuhalten. Heute wird Fanchon gegeben; Madame Wenrauch macht das Leyermädchen und Spitzeder den Abbé.

Resident Reinhard mit seiner Familie geht morgen ab, über Dresden, und kommt wahrscheinlich in einiger Zeit nach Weimar. Sen freundlich gegen sie, wenn sie dich besuchen, und mache ihnen etwa Gelegenheit, Jemand zu sehen und kennen zu lernen. Un ihm wirst du einen ernsthaften, sehr verständigen und wohlwollenden Mann sinden. In wie sern du zu ihr einiges Verhältniß haben kannst, wird sich geschwind zeigen. Sie ist eine gute Mutter und thätige Gattin, aber belesen, politisch und schreibselig; Eigenschaften,

<sup>1</sup> Karl Fr. r. Reinhard, 1761 in Württemberg geboren, war 1787 als Hauslehrer nach Bordeaux gegangen und hatte Anfang der neunziger Jahre in Barks eine Stellung im Ministerium des Answärtigen erhalten; später war er u. a. Gesandter in den Hanjastädten gewesen, in Hamburg hatte er Christine Reimarus geheitratet, deren Brief über das Zusammentressen mit Geethe Frommann ("Das Frommannsche Haus") mitteilt.

die du dir nicht anmaßest. Sie kennt Madame Schopenhauer und hofft, auch mit ihr in Weimar zusammen zu treffen. Mehr wüßte ich jest nicht zu sagen, als daß ich dich ersuche, die Herren Wöchner und die übrige Gesellschaft zu grüßen. Unserm berlinischen Kleeblatt gönne ich deine Unfunst in Lauchstädt. Aus den Relationen Genastens und des Herrn Rath Rochlitz konnte ich schon merken, wie es eigentlich mit ihnen stand. Es ist eben auch eine Prüsung, durch die sie hindurch mußten. Da sich Madame Beck als Gast ben der Gesellschaft aushält, so kannst du ja wohl einleiten, daß die Hagestolzen gegeben werden. Lebe übrigens recht wohl in der Hoffnung eines fröhlichen Wiedersehens.

### 1165.\*

## An Christiane v. Goethe.

Deinen Brief, meine Liebe, datirt Lauchstädt den 14. July, habe ich am 21. erhalten und daraus mit Bergnügen ersfehen, daß es dir wohlgeht. Es ist immer angenehm, an einen Ort wieder zu kommen, wo man in früherer Zeit versgnügt gewesen ist, in eine Gegend, wo man schon Berhältnisse hat und weiß, wie es daselbst beschaffen ist. Ich sende den gegenwärtigen Brief nach Weimar, daß er dich entweder daselbst empfange, oder kurz nach dir gleichsalls ankomme.

In meinem Zustand hat sich nichts verändert. Ich befinde mich sehr wohl und kann nunmehr hoffen, daß es dauern werde; woben es nur darauf ankommen wird, in wiefern ich mich der Ordnung gemäß halten kann, von der ich nun einmal weiß, daß sie mir convenirt...

Da wir so unerwartet Friede haben, der sich wohl so bald noch nicht hoffen ließ, so wollen wir auf eine zwar ftille und bescheidene, aber um desto gemüthlichere Art unseres Lebens den nächsten Winter genießen. Richte dich darauf ein, daß wir unsere alte Gastfrenheit fortsetzen können. Für hübsches Geschirr, Tasel und Theetisch auszuputzen, ist gesorgt. Auch bringe ich dir eine silberne Thees und Milchstanne mit, zu der ich zufälligerweise, ohne sonderliche Kosten, gekommen din. Der Herzog nemlich, als er wegging, versehrte mir einen Caminaussat von Bronce, der für jemand anders bestimmt gewesen war, und zuletzt beym Umtausch der Geschenke stehen blieb. Diesen vertauschte ich mit geringer Auszahlung gegen jene Geschirre, die dir Bergnügen machen werden. Die Kette ist auch sertig und sieht sehr schön aus. Wenn ich Gelegenheit wüßte, schieste ich sie zum Geburtstag. Doch wird sie dir auch später Vergnügen machen.

Die Glaswaaren will ich einpacken laffen und mit dem Postwagen fortschicken. Ich adressire sie an Herrn von Hendrich, der sie dir hinüberspediren wird. Die wunderlichen Salzfässer werden dir besonders gefallen.

Die Piftolen für August sind auch angeschafft und so hätte ich denn ziemlich bensammen, was ich mitbringen oder schicken wollte. Ich wünsche, daß wir uns dessen zusammen erfreuen mögen.

Daß du mit der Theaterwelt, der alten und jungen, in Berbindung bift und bleibst, ist mir sehr angenehm. Ich weiß recht gut, daß alle Händel, die in diesem Zirkel entstehen, gar leicht vermieden, oder wenigstens viel schneller abgethan werden könnten, als gewöhnlich geschieht. Wenn ich zurücksomme, werde ich die Sache auf meine alte Weise behandeln. Du kannst alle von mir grüßen und ihnen sagen, daß ich nur wünsche, meine Gesundheit möge auch diesen Winter dauerhaft bleiben, damit ich mich wieder einmal recht ernsthaft und anhaltend einer Anstalt annehmen könne, die so weit gediehen ist, daß es uns denn doch nicht leicht

Jemand nachmachen wird. Grüße alles zum schönften und danke deinem Bruder für die Briefe, die er mir geschrieben, und laß mich erfahren, wie es dir in der letzten Hälfte des July ergangen . . .

Carlsbad den 27. Julius 1807.

(B.

#### 1166.

# Un Belter.

Interessante Menschen von sehr verschiedener Urt habe ich kennen lernen, unter welchen der Französische Resident Reinhard, der zulett in Sassn gestanden und bessen Schicksale Ihnen gewiß im ganzen bekannt sind, wohl den ersten Platz einnimmt. Übrigens lebe ich denn doch fehr einsam: denn in der Welt kommen einem nichts als Jeremiaden entgegen, die, ob sie gleich von großen Übeln veranlagt werden, doch, wie man fie in der Gesellschaft bort, nur als hohle Phrasen erscheinen. Wenn Jemand sich über das beklagt, mas er und seine Umgebung gelitten, was er verloren hat und zu verlieren fürchtet, das hör' ich mit Theilnahme und fpreche gern darüber und tröfte gern. Wenn aber die Menschen über ein Ganzes jammern, das verloren senn soll, das denn doch in Deutschland kein Mensch sein Lebtag gesehen, noch viel weniger sich darum bekummert hat: so muß ich meine Ungeduld verbergen, um nicht un= höflich zu werden, oder als Egoift zu erscheinen. Wie gefaat, wenn jemand seine verlorenen Pfründen, seine gestörte Carriere schmerzlich empfindet, so wäre es unmenschlich, nicht mitzufühlen; wenn er aber glaubt, daß der Welt auch nur im mindesten etwas dadurch verloren geht, so kann ich unmöglich mit einstimmen.

Sagen Sie mir, mein Lieber, wie es mit Ihnen geworden ist. Ich habe tausendmal an Sie gedacht und an das, was Sie als Privatmann geleistet haben, ohne von Seiten der Reichen und Mächtigen unterstützt oder sonderlich aufgemuntert zu werden. Bielleicht ist das, was wir bey der politischen Veränderung am meisten zu bedauern haben, hauptsächlich dieses, daß Deutschland, und besonders das nördliche, in seiner alten Versassung den Einzelnen zuließ, sich so weit auszubilden als möglich, und Jedem erlaubte, nach seiner Art beliebig das Recht zu thun, ohne daß jedoch das Ganze jemals eine sonderliche Theilnahme daran bewiesen hätte.

Diesen allgemeinen Reslexionen, welche freylich nicht zulänglich sind, und die ich wohl einmal mit Ihnen mündslich weiter ausstühren möchte, füge ich eine besondere Bitte hinzu, um deren baldige Gewährung ich Sie freundlichst ersuche.

Ob wir gleich Stimmen und Instrumente in Weimar haben, und ich noch dazu der Borgesetzte solcher Anstalten bin: so habe ich doch niemals zu einem musikalischen Genuß in einer gewissen Folge gelangen können, weil die garstigen Lebens= und Theaterverhältnisse immer das Höhere ausheben, um dessenwillen sie allein dasind oder dasenn sollten. Nun haben wir von Schleswig wieder ein paar neue Leute, einen sehr guten Tenor und eine Urt von Correpetitor bekommen, die ich noch nicht persönlich kenne, die aber gute und verständige Leute zu sehn scheinen.

Mit der Oper, wie sie ben uns zusammengesett ist, mag ich mich nicht abgeben, besonders weil ich diesen musisfalischen Dingen nicht auf den Grund sehe. Ich möchte daher das Seculum sich selbst überlassen und mich ins Heilige zurückziehen. Da möchte ich nun alle Woche einmal ben mir mehrstimmige geistliche Gesänge aufführen lassen, im Sinne Ihrer Anstalt, obgleich nur als den fernsten Abglanz

derselben. Helsen Sie mir dazu und senden mir vierstimmige nicht zu schwere Gesänge, schon in Stimmen ausgeschrieben. Ich erseze die Auslagen mit Dank. Zeigen Sie mir an, ob man im Notendruck, oder gestochen, dergleichen sindet. Auch Canons und was Sie zu dem Zwecke nützlich halten. Sie sollen immer in unserer Mitte seyn, geistig, und herzlich willsommen, wenn Sie persönlich erscheinen möchten. Schreiben Sie mir ein Wort hierher, denn ich bleibe noch 4 Wochen hier, und schicken mir ein Paket nach Weimar, damit ich gleich ansangen kann, wenn ich nach Hause komme. Leben Sie recht wohl und bleiben meiner dauernden Freundschaft gewiß.

Carlsbad, den 27. July 1807.

**3**.

1167.

Un Rochlit.

# Ew. Wohlgeboren

haben mir durch Ihr lettes Schreiben abermals viel Bergnügen gemacht. Es war mir sehr erwünscht, zu hören, daß unser Theater sich seine Freunde in Leipzig erhält und seinen Gönnern daselbst keine Schande macht.

Ich will gern gestehen, daß mir diese Sache sehr am Herzen lag. Ich habe seit so vielen Jahren an diese Unstalt viel Zeit und Aufmerksamkeit und viele, wenigstens nicht im Augenblick gedankte, Mühe verwendet. Wie viel muß es mir daher werth seyn, daß wir an einem dritten und so bedeutenden Orte anerkannt und gebilligt werden. Was mich in Ihrem ersten sowohl als letzten Briese besonders erstreut hat, war dieses Absondern des Guten vom Bessern, das höhere Behagen am Vorzüglichen und das Dulden des

Erträglichen. Die große Masse, weiß ich wohl, wird durch Borurtheile regiert. Leider gehören aber gar zu viele zur großen Masse, und ein motivirtes Urtheil, das den Künstler vom Künstler, ja in verschiedenen Augenblicken von sich selbst unterscheidet, ist sehr selten.

Doch muß man gegen die Menge billig seyn. Sie bildet sich doch auch nach und nach und wird für manches empfänglich, was sonst gar weit von ihr abstand.

Daß meine eigenen Sachen gut gegeben worden und eine freundliche Aufnahme gefunden, ift mir fehr angenehm. Die lange Zeit, die ich mich gedulden mußte, dis sie zu einer solchen Erscheinung gelangen konnten, hat mich nicht unempfindlicher gegen den Benfall gemacht, und ich kann wohl sagen, daß ich es mit Rührung vernehme, wenn ich höre, daß die Mitschuldigen, die ich vor bennahe 40 Jahren in Leipzig schrieb, und die neueren Sachen, in die ich die Resultate meines Lebens zusammengedrängt habe, in sinnslicher Gegenwart auf ein größeres Publicum wirksam gewesen.

Haben Sie die Güte, unsere Gesellschaft auch ben der Rückfehr freundlich zu empfangen und zu fördern, und mir am Schlusse der sämmtlichen Vorstellungen noch ein Wort zu sagen, das mich aufrege, nächsten Winter aufs neue für diese Anstalt thätig zu werden.

Fahren Sie fort, meiner mit Neigung zu gedenken, und grüßen die Wohlwollenden.

Carlsbad, den 27. July 1807.

Goethe.

<sup>1</sup> Rochlit hatte geschrieben: "Ihre Werke blieben die, wodurch sich die Gesellschaft am vortheilhastesten zeigte und an welchen auch das hiesige Lublikum den lebhaftesten, ja einen Antheil nahm, der wie es senn muß, immer zunahm."

### 1168.

### Un Christiane v. Goethe.

Dein Brief vom zweyten August hat mir viel Vergnügen gemacht, indem ich durch denselben ersuhr, daß du wieder glücklich nach Hause gelangt bist und alles in gutem Zustande angetroffen hast.

Am 31. July schieste ich durch einen Boten einen Brief an August, worin ein Stücken Spize für dich lag; serner gab ich demselben Boten ein Päcken mit, worin zwey Salzsässer nach der allerneusten Mode besindlich waren. Ich hoffe, diese Sendung ist glücklich angekommen, so wie du wohl nun auch einen weitläuftigen Brief vom 27. July, den ich nach Lauchstädt schiekte, nunmehr wirst erhalten haben. Denn aus deinem Briefe kann ich nicht vermuthen, daß er dir noch in Lauchstädt zugekommen sen. Erkundige dich darnach, denn es wäre mir unangenehm, wenn er verloren gegangen.

Wir haben hier noch immer das schönste Wetter und mein Besinden ist auch ganz gut. Ich kann mich sehr in Ucht nehmen und auf mich Acht geben; welches jetzt die Hauptsache ist, damit ich sehe, wo es hinauswill und was ich von der Folge zu hoffen habe. Nun möchte ich aber auch Augusten einen Spaß machen, und der sollte darin bestehen. Den 19. oder 20. dieses geht von Jena eine Kutsche leer hieher, welche die Herren Fernow und Schüt abholen soll. Herr Frommann hat die Bestellung davon. Nun wünschte ich, daß August mit dieser Kutsche hersühre. Fernow und Schüt gehen den 24. von hier ab, und ich würde durch sie den Wagen bestellen lassen, der mich abholen soll. August bliebe alsdann etwa 8 Tage ben mir und wir wären zusammen Ansans September in Weimar. Du giebst ihm etwa 20 Thaler in Kopfstücken mit, die er

ben seinen 3 Nachtlagern nicht braucht. Es versteht sich, daß Herr Frommann, da der Kutscher ohnedem leer hersahren müßte, einen leidlichen Accord macht, daß August für eine Kleinigkeit herkommt, wie man sonst nur für ein Trinkgeld an die Kutscher eine Retour Chaise haben kann; wie ich dieses auch in einem beyliegenden Briefe an Herrn Frommann ausgedrückt habe.

Findet also August Vergnügen an dieser Reise, so mag er benliegenden Brief abschicken, oder mag hinüberreiten und mündlich die Sache abthun. Das gegenwärtige Blatt nimmt Frau Stallmeister Vöhme mit und du kannst es Frentag früh erhalten. Da sind noch immer 6 bis 7 Tage, ehe die Jenaische Fuhre abgeht. August soll nicht viel mitnehmen, aber doch Schuhe und Strümpfe und einen saubern Kock, daß er sich kann in ehrbarer Gesellschaft sehen lassen. Sollte er jedoch von seiner Thüringer-Waldreise noch nicht zurück senn oder sonst sich eine Ursache sinden, warum Ihr seine Reise hierher nicht für räthlich hieltet, so ist das Ganze nur ein Vorschlag und keine Ordre; und er kann sich diesen Spaß auß nächste Jahr versparen.

In einigen Tagen sende ich einen Kasten ab mit Glaswaaren, auf welchen oben Bücher gepackt sind. Wenn er
ankommt, so packe ihn sorgfältig aus. Ich wünsche, daß
alles ganz seyn möge, besonders die vorzüglich schönen
Salatschalen. Die Einladungen nach Wien reißen gar
nicht ab, auch nach andern Gegenden in Böhmen. Ich
kann mich aber nicht entschließen, meine hiesige Ruhe mit
einem andern Ausenthalte als mit Weimar zu vertauschen.
Eben sowenig möchte ich jest nach Leipzig; doch ist mir's
sehr angenehm, daß du dir daselbst gute Bekannten verschafft
hast, und daß es dir überhaupt von der geselligen Seite in
Lauchstädt wohl gegangen ist. — August muß nicht vergessen, sich einen Regierungs Paß geben zu lassen, worin

ausdrücklich vermerkt ist, daß er nach Carlsbad gehe, um die Cur zu brauchen. Ferner könnte er die Kofferdecke mitbringen, die ben allenfalls einfallendem Regenwetter immer ein nügliches Reisegeräth ist. Auch soll er uns dren Bouteillen rothen Wein mitbringen, damit wir auch wieder einmal etwas von jener Sorte genießen; dagegen wollen wir sie mit Melnicker angefüllt wieder zurückbringen. Weiter wüßt' ich nichts hinzuzusehen als ein Lebewohl dir und allen Freunden.

Carlsbad den 10. August 1807.

G.

Noch ein Paar Worte von eigner Hand um dir zu sagen daß mich herzlich verlangt wieder ben dir zu senn, und daß ich mich indessen freue Augusten hier zu sehen. Mir ist daran gelegen ihn einige Zeit allein um mich zu haben, daß ich nur wieder einmal sehe wo es mit ihm hinaus will. Riemer geht vielleicht mit Fernow zurück und wir andern folgen bald.

Was deine Ausgaben betrifft; so mache sie nach deiner Überzeugung ich billige alles. Ich habe mir etwas von Leipzig kommen lassen, weil ich manches kaufte.

Übrigens bin ich fleißig gewesen, habe viel dicktirt<sup>1</sup> und bringe gewiß für das Doppelte meiner Ausgaben Manuscript zurück, an Romanen und kleinen Erzählungen. Auch darüber habe ich mir Plane gemacht. Wie mir denn überhaupt meine hiesige Einsamkeit manchen guten Gedancken zugeführt hat.

Ich lege abermals ein Endchen Spitze ben, daß ja keine Sendung ohne eine kleine Gabe komme. Lebe recht wohl, liebe mich und bereite mir einen geselligen Winter.

b. 10. Aug. 1807.

(S).

<sup>1</sup> Einige der kleinen, später in "Wilhelm Meisters Wanderjahre" aufgenommenen Erzählungen.

### 1169.

# An Christiane v. Goethe.

Carlsbad d. 23. August 1807.

August ist glücklich angekommen und freut und verwundert sich an den seltsamen Felsen, warmen Quellen und dergleichen, daß er sogar gleich angefangen hat, zu zeichnen und zu illuminiren, woben er, wie es im Ansang geht, wo man noch nichts kann, große Freude hat.

Es ist höchst nöthig, daß du übers Sahr, wenigstens auf eine Zeit, auch mit hergehft, damit du wenigstens weißt, wovon die Rede ift, weil das ganze Carlsbader Wefen gar nicht beschrieben werden fann. Augusten schmeckt der Melnicker portrefflich. Es ist so ein Wasserweinchen, das leicht hinunterschleicht und von dem man viel trinken kann. Wir haben ihm den Spaß gemacht, daß eine Barfenfrau, als wir ben Tische fagen, das famose Lied: "Es kann ja nicht immer so bleiben" zu singen anfing, und was dergleichen Späße mehr find. Übrigens aber ift es fo leer hier, daß in den Salen Abends fein Kronleuchter mehr angegundet wird und alle gefelligen Bergnügungen aufhören. Natur ift aber so schön, das Wetter so aut und die Umgebung so ruhig, daß ich wohl noch gern ein Bischen hier bleiben mag. Ich habe den Rutscher bestellt, daß er den 5. September wieder hier fenn foll, so daß wir den siebenten nach Jena abgingen, und also in drey bis vier Tagen daselbst wären; da du denn bald nähere Nachricht haben follteft. Von einem Fall, der jedoch nicht wahrscheinlich ist, will ich zugleich sprechen. Es wäre nicht unmöglich, daß ich nach Töplik ginge, da denn meine Begleiter allein nach Weimar zurückfehren würden. Ich habe zwar gar keinen eigentlichen

Trieb dazu; aber der Herzog hat hier mündlich, und jett wieder schriftlich, dergestalt darauf insistirt, daß ich ihn dort besuchen soll, daß ich noch nicht weiß, ob ich ablehnen fann und werde. Hiervon fagst du Niemandem nichts; ich fage aber nur gern das Mögliche, ja das Unwahrscheinliche voraus, damit es dir nicht einen unangenehmen Eindruck mache, wenn du etwa den Wagen ohne mich zurückfehren siehst. Denn auf der Post mag ich gar nicht nach Weimar schreiben, weil die Briefe gar zu lange ausbleiben.

Ich wüßte nun weiter nichts zu sagen. Erft wollte ich Herrn Fernow einiges an dich mitgeben; ich will es aber lieber felbst bringen. Ich befinde mich ganz leidlich, wenn ich von einem Tage zum andern mein Wefen treiben fann; aber zu irgend etwas außerordentlichem, wo ich nicht ganz mein eigner Herr bin, mag ich mich nicht entschließen. Lebe recht wohl.

(3).

Ein Stück Spitzen folgt doch.

### 1170.\*

Un Carl Friedrich v. Reinhard.

Carlsbad, den 28. August 1807.

Ihren Brief von Dresden, mein verehrter Freund, erwartete ich mit Ungeduld. Nun ift es mir höchst erfreulich, zu miffen, daß Sie in eine Lage verfett find, in der Sie Ihre nächsten Bunsche befriedigen können, ohne die ferneren aufzugeben. Weiß ich Sie nur einmal als Präfect, so mache ich einen Reiseplan, Sie zu befuchen, dem Departement zu gratuliren und Ihnen zu einer schönen und weiter führenden Thätiafeit Glück zu wünschen.

Die Außerungen des deutschen Großpapas und des französischen Juvenils' haben den Borsat, dasjenige, was ich zu sagen habe, geschwind aufs Papier zu bringen, in mir aufs neue belebt. Mit sich selbst und mit wenigen einig zu werden, ist ein sehr stolzer Bunsch, und also will ich schon zufrieden seyn, wenn er mir im Leben nur einigermaßen in Ersüllung geht. Auf die Nachsommen muß man doch auch etwas rechnen.

Die Redensweise des guten alten Herren ist gerade die, die mich in meiner Jugend aus den philosophischen Schulen vertrieb und zu dem Huronischen Zustand hindrängte, in dem ich mich noch besinde. Lassen Sie uns auch ben unserm Übrigens<sup>2</sup> verharren, denn ich mag wohl hinzusügen: Übrigens freue ich mich recht sehr darauf, Ihnen bald wieder etwas zu schicken...

Daß Sie den Tasso in Leipzig gesehen, ist mir sehr erwünscht. Sie haben dadurch ein Resultat gar vieler Bemühungen und Anstrengungen kennen lernen; und da die dramatische Kunst doch eigentlich nur ins Wasser schreibt, so ist es mir desto tröstlicher, daß sich diese Züge in Ihren richtigen Sinn und in Ihr theilnehmendes Herz einprägen konnten.

Indessen hat das mir so freundlich verehrte schöne Kästchen's sich gegen mich als eine Pandorenbüchse in gutem Sinne verhalten. Die Werke des Lasontaine, die alten und neuen Romane haben mich sehr unterhalten und aufgeregt. Besonders aber setzte mich Montesquien in Erstaunen. Die ganze Geschichte unserer Zeit steht buchstäblich in seinem Werke. So sinden die Ürzte schon im Hippokrates diesenigen

2 Mit Diejem Worte batte Reimarns fein Urteil über Die Garbenlebre begonnen.

<sup>1</sup> Reinhard hatte Acuberungen seines Schwiegervaters Neimarus und eines jungen Setretars Talleprands über die Jarbenlehre Goethe mitgeteilt.

<sup>3</sup> Gine frangofische Reisebibliothet enthaltenb.

Krankheiten genau beschrieben, an denen sie ihre Patienten immerfort sterben lassen.

In Ihrem Urtheil über Corinna hat mich Ihr treffender Geradsinn abermals sehr gesreut. Sie lassen ihr vollsommen Gerechtigkeit widersahren, und das, was Sie tadeln, möchte ich nicht in Schutz nehmen. Nur gestehe ich gern, daß ich gegen dieses Werf wie gegen alles Hervorzebrachte nachsichtiger und schonender versahre, indem schon Talent ersordert wird, auch das, was nicht recht ist, hervorzubringen. Und so verschmelzen sich vor meiner Ansicht die Fehler ins Gute, wie es ja ben Betrachtung der Individuen auch der Fall ist, an denen wir immer zu loben und zu tadeln sinden, und die wir zuletzt doch lieben müssen. Die Synthese der Neigung ist es eigentlich, die alles lebendig macht.

Ihr Brief aus Weimar ist mir nun auch zugekommen und hat mir große Freude verursacht. Wir können es als eine gute Vorbedeutung unseres künftigen Verhältnisses ansehen, daß Ihnen unsere Zustände so klar geworden sind, daß die Versonen in Weimar meist bensammen waren, die unser Daseyn ausmachen. Bald darauf sind mehrere verreist, und später würden Sie das Local sehr leer gefunden haben. Auch unsern Weimaranern wünsch' ich Glück zu der Bekanntschaft eines Mannes, den ich so sehr schätze und von dem ich so oft werde zu reden und zu erzählen haben. Wohl ist jett eine Zeit, da man sich an wechselseitigem Andenken und Zutrauen theilnehmend und hoffend aufrecht erhalten muß.

Daß Ihnen meine Wohnung und die Meinigen bekannt und lieb geworden, ist mir besonders erfreulich, weil mich Ihre Einbildungskraft nicht immer in den dren Mohren<sup>2</sup> aufzusuchen braucht. Wenn Sie am Rheine glücklich angelangt

<sup>1 &</sup>quot;Corinna" von Frau v. Stael war vor furgem ericbienen.

<sup>2</sup> Goethes Carlsbader Bohnung.

sind, so ersuche ich Sie um eine Beschreibung, oder noch lieber um eine Zeichnung Ihrer Wohnung und der umliegenden Gegend, damit ich die Erinnerung früherer Zeiten wieder auffrischen und mich im Geiste zu Ihnen in das schöne heitre Land begeben könne. Der herrliche Nachsommer und Herbst muß sich am Main und Rhein unendlich schön zeigen.

Ich schließe meinen Brief mit einer Betrachtung, Die eine Stelle des Ihrigen rege macht. Der bose Wille, der den Ruf eines bedeutenden Menschen gern vernichten möchte, bringt sehr oft das Entgegengesetzte seiner Absicht hervor. Er macht die Welt aufmerksam auf eine Bersönlichkeit, und da die Welt wo nicht gerecht, doch wenigstens gleichgültig ift, so läßt sie sichs gefallen, nach und nach die guten Eigenschaften desjenigen gewahr zu werden, den man ihr auf das schlimmste zu zeigen Lust hatte. Ja es ist soaar im Publicum ein Geist des Widerspruchs, der sich dem Tadel wie dem Lobe entgegensett, und im Ganzen braucht man nur nach Möglichkeit zu jenn, um gelegentlich zu seinem Vortheil zu erscheinen; woben es denn frenlich hauptsächlich darauf ankommt, daß die Augenblicke nicht allzu kritisch werden und der bose Wille nicht die Oberhand habe zur Zeit, wo er vernichten fann.

Verzeihen Sie die Wiederholung einer Betrachtung, die Sie schon selbst gemacht haben. Wir hören aber doch auch wohl gern daszenige, wovon wir überzeugt sind, von einem Fremden wiederholen . . .

#### 1171.

# Un Adam Beinrich Müller.1

Carlsbad, den 28. August 1807.

Indem ich Ihnen, mein werthefter Berr Müller, Ihre Vorlefungen zurückschicke, möchte ich diese Befte gern mit etwas Freundlichem und etwas Bedeutendem begleiten. Das erste wird mir leicht, das zwente im gegenwärtigen Augenblicke schwer; doch können Sie ja selbst wissen, mas ich Ihnen auf bende Beise zu sagen hätte. Der Schauspieler fühlt nicht lebhafter, daß er eines wohlwollenden Zuschauers bedarf, als wenn er eben abtreten will, der Dichter, wenn das Stück zu Ende geht; und so will ich gern bekennen. daß es mich sehr freut, an Ihnen einen wohlwollend Theil= nehmenden zu miffen und zu hinterlaffen. Die Welt thut ihr Möglichstes, uns gegen Lob und Tadel gleichgültig zu machen; aber es gelingt ihr denn doch nicht, und wir fehren, wenn wir gunftige und zugleich im Ganzen mit unsern Überzeugungen zusammentreffende Urtheile vernehmen, immer gar zu gern aus unserer Resignation zum Genuß zurück.

Über Amphitryon<sup>2</sup> habe ich Manches mit Herrn von Gentz gesprochen; aber es ist durchaus schwer, genau das rechte Wort zu sinden. Nach meiner Einsicht scheiden sich Antifes und Modernes auf diesem Wege mehr, als daß sie sich vereinigten. Wenn man die beyden entgegengesetzten Enden eines lebendigen Wesens durch Contorsion zusammenbringt, so giebt das noch keine neue Art von Organisation; es ist allenfalls nur ein wunderliches Symbol, wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt.

<sup>1</sup> Geboren 1779 in Berlin, jeit 1805 in Dresden schriftstellerisch thatig, hatte Goethe seine Borlesungen über dramatische Boesse im Manufeript gefandt. Im Jahre darauf verband er sich mit Kleist zur herausgabe des "Phöbus".

<sup>2</sup> Bon Rleift.

Der zerbrochene Krug hat außerordentliche Verdienste, und die ganze Darftellung dringt fich mit gewaltsamer Gegenwart auf. Nur schade, daß das Stück auch wieder dem unsichtbaren Theater angehört. Das Talent des Berfaffers, so lebendig er auch darzustellen vermag, neigt sich doch mehr gegen das Dialeftische hin; wie er es denn selbst in dieser stationären Processorm auf das wunderbarfte manifestirt hat. Könnte er mit eben dem Naturell und Geschick eine wirklich dramatische Aufgabe lösen und eine Handlung por unfern Augen und Sinnen sich entfalten laffen, wie er hier eine vergangene sich nach und nach ent= hüllen läßt, so würde es für das deutsche Theater ein großes Geschenk senn. Das Manuskript will ich mit nach Weimar nehmen, in Hoffnung Ihrer Erlaubniß, und sehen, ob etwa ein Versuch der Vorstellung zu machen sen. 2 3um Richter Abam haben wir einen vollkommen paffenden Schaufpieler, und auf diese Rolle kommt es vorzüglich an. Die andern sind eher zu besetzen.

Mögen Sie mir fünftig von sich oder von Andern manchmal etwas mittheilen, so soll es mir immer sehr ansgenehm senn. Und nun noch einen Bunsch. Benn Sie Ihre Betrachtungen, was in der deutschen Literatur geschehen, geschlossen haben, so wünschte ich, Sie bildeten uns auch eine Geschichte heraus, wie in der deutschen Literatur gedacht und geurtheilt worden. Bir stehen sett auf einem Punkte, wo sich das auch mit einer gewissen Frenheit überssehen läßt, und bendes hängt gar genau zusammen, weil doch auch die Hervorbringenden wieder urtheilen, und dieses Urtheil wieder ein Hervorbringen veranlaßt.

Verzeihen Sie, wenn ich in einem Briefe verfahre, wie man es im Gespräch eher thun barf, und füllen Sie die

<sup>1</sup> Kleists "Zerbrochener Krug" wurde am 2. März 1808 in Weimar gegeben; eine Wiederholung hat unter Goethes Direktion nicht stattgesunden.

Lücken aus, die zwischen dem, was ich gesagt habe geblieben find.

Die Bekanntschaft des Herrn von Haza,<sup>1</sup> der das Gegenwärtige mitzunehmen die Gefälligkeit hat, ist mir sehr angenehm gewesen. Ich wünsche recht wohl zu leben und manchmal von Ihnen zu hören.

#### 1172.

### Un Zelter.

Sie sind ein trefslicher Freund! Wie ich nach Hause kam, fand ich die Gesänge, und schon ist der Ansang zur kleinen Singschule gemacht. Wir werden nach und nach die Sänger des Theaters und unsere Choristen herbenziehen, auch Personen aus der Stadt, und sehen, wie weit wir kommen. Hübschen Raum haben wir im Theatersaal.

Ihre abermalige Einladung macht mir das Herz schwer. Daß ich Ihre Anstalt nicht schon habe kennen lernen, ist unerlaubt; aber ich habe schon seit mehreren Jahren ein gewisses Kleben am Wohnort, das vorzüglich daraus entspringt, weil in mir noch so viel aufgeregtes und doch unausgebildetes liegt. Da habe ich das ganze Jahr zu thun, um nur hie und da ins Klare zu kommen, meine Gesundheits und die Zeitumstände nicht mitgerechnet. Doch würden mich diese ohne jenes weniger abhalten. Aber ich fürchte mich, wenn man es genau besieht, vor neuen Einswirkungen und Aufregungen, und entbehre daher mit Willen manchen Genuß.

Der Benfall, den unser Theater in Leipzig erhalten, macht mir Lust und Muth, mich der Sache diesen Winter

<sup>1</sup> Der Müllers Manuffrirt überbracht batte.

wieder lebhaft anzunehmen. Wir sind ben dieser Gelegenheit für unser Ausdauern besohnt worden, und wollen mit Zutrauen und Hoffnung auf dem alten Wege fortgehen; und so kann auch die niederträchtigste, detractive Opposition, wie wir sie früher von Berlin her ersahren müssen, nichts ausrichten.

Auch ist mir Ihre Ausdauer, mein werther Freund, immer vor Augen. Nur ist freylich zu fürchten, daß, wenn Sie nach Italien gehen, der herrliche Bund so vieler Jahre sich auslösen werde. Natürlich und lustig ist es, daß sich Ihre Samenkörner so weit und breit herum und auch an die Theetische diffeminirt haben. Schaffen Sie mir doch ja von solchen Gesangweisen: denn diese möchten gerade für unsern Schnabel gerecht senn.

Von dem, was ich sonst thue und treibe, schweig' ich und hoffe bald von meinem stillen Fleiße einige Früchte mittheilen zu können. Leben Sie recht wohl und senden mir manchmal auch ein Lied. Auch solcher kleinen Productionen würde ich jetzt eher genießen können, besonders wenn Sie ein leichtes Accompagnement für die Guitarre dazu setzen wollten, beren ich jetzt mehrere um mich habe.

Weimar den 15. September 1807.

### 1173.

## Un F. H. Jacobi.

Von deiner Rede' hatte ich schon in Carlsbad gehört und mir sie zu lesen gewünscht. Desto erfreulicher war es, durch deine Sorgfalt sie bey meiner Rückfunst in Weimar zu sinden.

<sup>1 &</sup>quot;Neber gelehrte Gesellschaften, beren Geift und 3weck", die Jacobi als Prafibent ber Akademie in München am 27. Juli gehalten hatte.

Wir sind dir alle, besonders aber wir andern in den besorgten protestantischen Ländern, großen Dank schuldig, daß du diese wichtigen Ungelegenheiten so tüchtig und mächtig zur Sprache brachtest und dich zu der Großmeisterstelle deines academischen Ordens durch einen Kampf mit den schlimmsten Ungeheuern legitimiren wolltest.

Soll ich nun, wie es sich unter uns ziemt, über die Ausführung meine Gedanken sagen; so ist dir der Anfang weniger geglückt als die Folge und das Ende. Im Streite gegen die Philister und Nühlichkeitsforderer bist du zu bitter und mitunter ungerecht. Aus Leidenschaft verwickelft du dich in Tropen und Gleichnisse, die nicht deutlich werden, ob wir andern gleich, die deines Sinnes sind, alles recht gut verstehen und dir benftimmen. Frenlich fann ich begreifen, daß dir dieses Geschlecht den Ropf sehr warm machen muß. Leid' ich doch als Poet und Künftler schon fo lange Zeit von ihnen. Gie find aber Legion, und man muß sie gewähren laffen, allenfalls nur fie hanfeln, wie ichs von Zeit zu Zeit auch gethan habe. Würdest du dich wohl über Kinder ärgern, die lieber in einem Kirschaarten herumnaschen, wo ihnen die Beeren ins Maul hängen, als in einem jungen Fichtendickicht spazieren, das erft in hundert Jahren Enkeln und Urenkeln Vortheil und Freude bringen foll?

Defto vollsommener ist dir, wie mich dünkt, alles übrige, ja der Hauptsieg gelungen, und man darf wohl sagen, daß du dich auß vortrefslichste gehalten hast. Dieses dein Heft, und der sonderbare Artikel im Mercure de France vom 15. August können uns wieder einigermaßen über unsere Zukunst beruhigen. Führe nur fort, was du so glücklich angesangen hast. Gebe dir der Himmel leidliche Gesundheit und langes Leben, um dein Borgesetzes recht zu gründen und außzuführen.

Von dem, was ich thue, ist nicht gut reden. Ich spinne meine alten Fäden langmüthig fort und hie und da wird ein neuer angeknüpft. Schenke dem, was etwa öffentlich davon erscheint, deine Aufmerksamkeit.

Viele Grüße von mir und den Meinigen an dich und beine Schwestern. Sende mir doch von Zeit zu Zeit etwas mittheilbares aus deinen Acten. Lebe wohl und liebe mich wie von jeher.

Weimar den 16. September 1807.

Goethe.

#### 1174.

## An Rochlig.

So ift denn unser theatralisches Unternehmen in Leipzig glücklich vollendet, mit Ehre und Bortheil belohnt, und was mir gleich lieb ist, ich sehe unsre Schauspieler nach dieser Epoche froher, williger, thätiger, und hoffe sowohl für uns einen unterhaltenden Winter als auch fünstig für Leipzig eine neubelebte Sommerunterhaltung. Denn wir haben mancherlen artige und mitunter seltsame Dinge vor uns, an denen wir uns zu üben gedenken.

Haben Sie, mein werthester Herr Rath, den besten Dank für Ihren freundlichen Antheil. Ich weiß die stille geräuschlose Behandlungsart recht gut zu schätzen, mit der Sie den unsrigen nachzuhelsen wußten. Wenn es mit dem Epilog eine Irrung gab, so bin ich vielleicht selbst daran Schuld, weil ich mich nicht deutlich erinnere, ob ich unserer Regie deshalb geschrieben habe, mich auf einen natürlichen

<sup>1</sup> Goethe hatte Rochlitz früher brieflich aufgefordert, einen Epilog für die Schlutvorstellung der Beimarer Truppe in Leipzig zu schreiben. Die Regie aber hatte sich einen Epilog von Mahlmann, dem Herausgeber der "Zeitung für die elegante Belt" schreiben lassen, der dann auch gesprochen wurde.

Gang der Sache und auf Ihr Einwirken, wie ben dem ersten Abschied, verlaffend. Auch dafür nehmen Sie Dank, was Sie gewollt, gethan und verschwiegen.

Ihre Briese nehme ich manchmal wieder vor mich und habe sie schon öfter gelesen. Sie dienen mir zum Leitsaden in dem täglichen Theaterlabyrinth, das einer der wunderslichsten Irrgärten ist, die ein Zauberer nur ersinden konnte. Denn nicht genug, daß er schon sehr wunderlich gepflanzt ist, so wechseln auch noch Bäume und Stauden von Zeit zu Zeit ihre Pläte, so daß man sich niemals ein Merkzeichen machen kann, wie man zu gehen hat.

Leider ist hier in Weimar die sondernde Kritif nicht sehr zu Hause. Man nimmt alles zu sehr im Ganzen. Stücke, Schauspieler, Aufführung, alles wird entweder gebilligt oder gemißbilligt, woben denn Vorurtheil und Laune herrschend werden, und man sich weder des Lobes recht erfreuen, noch den Tadel sehr zu Herzen nehmen kann.

Daher ist es mir unendlich viel werth, daß unsere Schauspieler wenigstens gewahr geworden, daß eine solche Kritif existirt, welche die Mängel begünstigter und die Tugenden gleichgültiger, ja unbegünstigter Personen zu würdigen weiß. Ich selbst werde diesen Winter das Schauspiel öfter besuchen und meine innern und äußern Sinne zu genauerer Prüfung schärsen. Denn ich gestehe gern, das hiesige Publicum machte mir durch willführliche Zuneigung und Abneigung oft so böse Laune, daß ich, je mehr ich mir in den Proben Mühe gegeben hatte, desto weniger Lust sühlte, der Aufsührung selbst benzuwohnen. Nun aber, da mich eine Stimme von außen her aufregt und bestätigt; so werde ich wieder eine Weile auf meinem Wege strecklings sortgehen und mich der Resultate vielleicht selbst erfreuen.

Die gute Aufnahme meiner Stücke hat mir eine besonders angenehme Empfindung gemacht. Ich dachte wohl, daß sie

auch einmal Epoche haben könnten, aber nach der Lage des deutschen Theaters glaubte ich's nicht zu erleben. Artig ist es, daß sogar das kleine Schäferspiel, das ich 1768 in Leipzig schrieb, auch noch auftauchen mußte und gut empfangen ward.

Nochmals vielen Dank, den ich gerne mündlich absgestattet hätte, wenn ich nicht, da mir die Brunnenkur ganz wohl bekommen ist, mich vor einer allzuraschen Geselligkeit gefürchtet hätte. Fetzt will ich sehen, ob ich meine stille Nachkur auch zu Ihrem und Ihrer Mitbürger künstigem Vergnügen benutzen kann.

Leben Sie recht wohl, und wenn es möglich ist, so besuchen Sie uns diesen Winter.

Weimar d. 21. Sept. 1807.

Goethe.

### 1175.

## Un C. F. v. Reinhard.

Weimar den 28. September 1807.

Sie haben mich nunmehr, verehrter Freund, durch dren Briefe erfreut und mir dadurch das Andenken an die schönen Carlsbader Tage lebhaft erneuert. Ginen von mir abgesendeten werden Sie kaum erhalten haben. Leider war er von Carlsbad nach Jena zu lange unterwegs geblieben. Er ging von da etwa den 10. dieses nach Cöln ab.

Daß ich hier von Ihnen reden höre, daß Sie mit Herrn von Wolzogen zusammengekommen find, daß Sie die Unsrigen in Paris treffen, das alles macht mir Sie abwesend gegen-wärtig und läßt mich ein bleibendes, ja ein näheres Bershältniß hoffen.

<sup>1 &</sup>quot;Die Laune des Berliebten."

Taufend Dank fen Ihnen gesagt, daß Sie fich meines Farbenwagftücks von Zeit zu Zeit erinnern und hie und da ein autes Wort dafür aussprechen wollen. Leider kann ich Sie nicht fogleich in den Stand setzen, um in Paris davon öffentlich im Inftitut Erwähnung zu thun. Zwar denk' ich immer an einen Prospectus, den man frangösisch und deutsch mit dem Werke herausgeben könnte. Nach Ihrem Rath ware das Siftorische zur Einleitung, das Polemische furz und bündig, wie man an die Newtonische Epoche fame, so wie alles übrige polemische, gegen die epicureische Vorstellungsart und sonst am gehörigen Orte, zwar furz aber hinreichend aufzustellen. Dazu gehört aber Sammlung und ich muß mich in meiner hiesigen Lage, die mir, ben einem fast viermonatlichen Außenbleiben, einigermaßen fremd ge= worden ift, wieder zu faffen suchen. Könnten Sie jedoch einstweilen hier und da ein gutes Vorurtheil für die Sache erregen und mir irgend Jemand anzeigen, der schon vor= bereitet wäre, und den Prospectus freundlich aufnähme und ihn austheilte, wenn ich ihn ihm sendete; so wäre für die Folge viel gewonnen. Ich gedulde mich schon achtzehn Jahre in dieser Sache und fann wohl noch einige Sahre zusehen.

Eigentlich aber ist das Schlimmste, daß Haun, der nach Berdienst in großem Ansehen steht und, so viel ich weiß, ein kluger, leise auftretender, einflußreicher Mann ist, der des Kaisers Gunst hat, daß dieser in seinem Compendium der Physik die Newtonische Theorie nächst viel andern als ein himmlisches Palladium aufgeführt und sie zur Norm beym Schulunterricht in den Lyceen aufgestellt hat. Aus Ersahrung weiß ich nun sehr wohl, daß ein Gelehrter das, was er einmal hat drucken lassen, nicht leicht zurücknimmt, sondern wenn er ja eines bessern überzeugt wird, seine

<sup>1</sup> Der Mineraloge Prof. Reni Juft Saun (1743-1822).

Meinung nur nach und nach verschwinden läßt, und eben so nach und nach das rechte unmerklich unterschiebt, wodurch denn die Welt gewiffermaßen nicht gebessert wird, weil eine gewisse Indisferenz von Wahrheit und Irrthum auf diesem Wege entstehen muß. Dergleichen Fälle sind mir viele bestannt und ich fürchte sehr, daß die Franzosen, indem sie mit Gewalt die rein weißen englischen Musseline von Häfen und Marktplätzen abhalten, sich noch lange mit diesem schmutzund aschenweißen theoretischen Schleger das Haupt vershüllen werden.

Internehmung einflößten, so haben Sie mir eine große Geställigkeit erzeigt. Ich hatte schon längst Ursache, ihn wegen seiner Kenntnisse und seines Charafters zu schätzen. Wir beriesen ihn sogar einmal, als einen Schüler Sömmerings, zur Professur der Anatomie; welche vortheilhafte Stelle er aber auf eine sehr edle Weise ausschlug. Viel kommt darauf an, wie lange Sie in Paris bleiben und was ich von Ihnen und durch Sie vernehme. Versäumen Sie die Gelegenheit nicht, wenn ein Courier von den unsern herausgeht, damit ich, ben den übrigen nicht so ganz heitren Uspecten, wenigsstens persönlich etwas erfreuliches zu erwarten habe.

Im Ganzen habe ich jedoch, wie ich gern gestehen will, seit einiger Zeit wieder guten Muth. Es scheint, daß die menschliche Natur eine völlige Resignation nicht allzulange ertragen kann. Die Hoffnung muß wieder eintreten, und dann kommt ja auch sogleich die Thätigkeit wieder, durch welche, wenn man es genau besieht, die Hoffnung in jedem Augenblick realisit wird.

In diesem Sinne habe ich ein Vorspiel zu Eröffnung unfres Theaters geschrieben, wo ich Gewalt und Vertilgung,

Der Frankfurter Argt Joh. Gottfr. Cbel (1764-1830).

Flucht und Verzweislung, Macht und Schutz, Friede und wiederherstellende Freude lakonisch vorgeführt habe. Vielsleicht gebe ich es bald ins Morgenblatt, da es Ihnen denn auch wohl zu Gesicht kommt.

So viel sen vorsorglich geschrieben und hingelegt, da man einen Eilboten von Paris erwartet, der Ihnen auf seiner Rückfehr dieses Blatt bald genug zubringen wird.

Goethe.

Im Konzept hat der Brief noch folgenden Schlußsah: Berr Geheimerath Voigt, der sich Ihnen empfiehlt, verspricht mir Gegenwärtiges bald und sicher nach Paris zu schaffen, und ich schließe daher früher als meine Absicht war. Seitdem obiges geschrieben worden, ist es mir ganz leidlich gegangen. Nach und nach, wie es gegen den October zu gehen pflegt, findet sich die Gesellschaft wieder zusammen. Übrigens fieht es, leider in einem andern Sinne, herbstlich ben uns aus. Manche Blätter des hiesigen drenßigjährigen Gesellschaftstammes fallen ab und die Glieder der bisherigen Generation verlöschen. So ift Fraulein Gochhaufen, Sofdame, ihrer Gebieterin der Berzoginn Mutter nachgefolgt. Nicht weniger ift ben andern Lebenden und Dauer versprechenden der Humor falb, und gar mancherlen Ansichten beschleunigen einen moralischen Winter. Ich halte mich so gut ich kann und wünsche auch Ihnen das beste in dem herrlichen Paris um dessen Anblick ich Sie beneide. Weimar den 27. September.

### 1176.\*

## Un C. p. Knebel.

Diese Zeit über habe ich immer gehofft, meine Jenaischen Freunde zu besuchen. Indessen haben mich manche Theaters-Sorgen und Besorgungen, darauf des Herzogs Krankheit und das bose Wetter abgehalten. Nun bin ich in allerlen Arbeiten gerathen, die ich nicht unterbrechen mag. Dank daher, daß du mich etwas von dir hören läfsest.

Den Prolog, 1 oder vielmehr das Vorspiel, sende ich hierben, und bitte nur, daß du es nicht aus Händen gebest, auch mir dasselbe Sonnabends wieder zurücksendest.

Leider erhältst du nur den Theil, der in Worten verfaßt ist und auf das Papier gebracht werden kann. Alles, was auf den sinnlichen Effect berechnet war, geht ab: und so bleibt es nur Stückwerk. Die theatralischen Contraste, die hier aufaestellt wurden, lassen sich durch die Einbildungsfraft nicht nachbringen. Der furchtbare, bis zum Gräflichen gefteigerte erste Theil schloß sich, indem eine heitere Sternerscheinung Jeden erfreulich erinnerte, was man unserer vortrefflichen Fürstin vor'm Jahre schuldig geworden, an die zwente glänzende und prächtige Hälfte durch einen sanften Übergang gefällig an; und die hülfreiche ordnende Erscheinung der Majestät war nicht ganz unerwartet. Der gefällige Friede stellte sich dem Ernst anmuthig entgegen; und dadurch daß die vier Personen durch zwen Schauspielerinnen vorgestellt wurden, welche nur die Kleidung und den Ausdruck ihres Vortrages geändert hatten, erhielt das Ganze für den äußern und innern Sinn eine erquickliche Einheit. Wie benn auch das Andenken an die Herzogin Mutter am Schlusse die treuen, Ihr ergebenen Bergen in sanfter Rührung entließ.

Ich freue mich, durch diese extemporirte Arbeit, denn ich habe sie in acht Tagen von Grund aus erfunden und verfertigt, durchaus einen guten Eindruck hervorgebracht zu haben. Ich wünsche, daß du benm Lesen und Vorlesen etwas ähnliches empfinden und erregen mögest.

Jacobi's Rede sollst du den Sonnabend erhalten. Es ist ein Wort zu seiner Zeit, ob sich gleich in mancher

<sup>1 &</sup>quot;Boripiel zur Eröffnung des weimarischen Theaters am 19. September 1807 nach glücklicher Wiederversammlung der Herzoglichen Familie."

Rücksicht daben manches erinnern läßt. Man muß sich in die Lage setzen, in der er sie schrieb, und die Verhältnisse beachten, die ihn umgeben . . .

Lebe recht wohl, gedenke mein, und laß manchmal von dir hören.

Weimar den 7. October 1807.

(3).

### 1177.

### Un Cotta.

Sie erhalten, mein werthefter Herr Cotta, das am 19. September aufgeführte Vorspiel, für das Morgenblatt, mit einer Nachschrift, welche ich hinterdrein abzudrucken bitte.

Indem ich ihnen nun von der ästhetischen Seite, was wir haben und hervorbringen, gerne mittheile, auch sonst von andern öffentlichen Dingen einiges nachkommen soll; so muß ich nochmals ausdrücklich bitten, das, was unsre politische Existenz betrifft und nicht von mir kommt, von Ihren Blättern abzuweisen.

Wir sind niemals politisch bedeutend gewesen. Unste ganze Bedeutung bestand in einer gegen unste Kräfte disproportionirten Beförderung der Künste und Wissenschaften. Von andern Seiten sind wir jetzt so wenig und weniger als sonst. So lange also der Zustand von ganz Deutschland sich nicht näher entscheidet, haben alle, besonders die kleinen Staaten, Ursache zu wünschen, daß man sie ignorire; und absurde Nachrichten, welche die Unruhe besoldeter Nouvellenschreiber, der Müßiggang und der böse Wille ersindet und verbreitet, wenigstens von solchen Anstalten nicht aufgenommen werden, mit denen man in guten Verhältnissen steht, und welche zu befördern man selbst geneigt ist. Verzeihen Sie, daß ich dieses Punktes wieder erwähne. Es ist aber eine jetzt mehr als jemals bedeutende Sache.

Die mir in Ihrem letzten Brief zugesicherte Sendung erwarte ich mit Vergnügen. Ich besinde mich ganz leidlich und bin in meinen Arbeiten ungestört, so daß ich hoffen kann, diesen Winter manches zu fördern.

In Hoffnung guter Nachrichten von Ihrer Seite empfehle ich mich zu geneigtem Andenken.

Weimar den 7. October 1807.

Goethe.

#### 1178.

## Un Carl Unzelmann.

Durch ein Contract- und Pflichtwidriges Betragen des hiefigen Hofschauspielers Herrn Unzelmann sieht sich Fürstliche Commission veranlaßt, gegen denselben strasend zu versahren; und zwar, wegen Erscheinung auf auswärtiger Bühne, mit achttägigem Hauptwach-Arrest, und wegen Übertretung des Urlaubs, mit Verkümmerung seiner Gage auf die Zeit der Verzögerung seiner Wiederkunft.

Wie man demselben dieses nun hiermit eröffnet; so hofft man zugleich, daß er durch sein künftiges Betragen und Bemühen den von ihm begangnen großen Fehler wieder gut zu machen suchen werde.

Weimar den 5. November 1807.

Commissio.

### 1179.\*

# Un C. F. v. Reinhard.

Ihr festtägiger Brief, mein verehrter Freund, hat auch mir einen Festtag hervorgebracht. Ich mag mich gar zu gern durch Sie nach Paris versetzt sehen, das ich wohl in der Wirklichkeit schwerlich betreten werde. Übrigens haben wir alle Ursache unsere innern Familien= und Freundesseyertage recht fromm zu begehen: denn was die öffentlichen Feyerlichseiten betrifft, so theilt sich die Welt wirklich in eine Tages= und Nachtseite, und leider besinden wir uns auf der letztern.

Bon meinem Befinden, an dem Sie so freundlich Theil nehmen, will ich gleich voraussagen, daß es ganz leidlich ist, daß ich ben einer gleichen Diät mich in einem ziemlich gleichen Zustande erhalte, arbeiten kann und noch mehr thun würde, wenn ich nicht so zerstreut würde durch das Theater, das, als ein Repräsentant der Welt, die Rechte seines Urbildes behauptet, und durch Fremde, deren mehr oder weniger erwünschte Besuche einen lebhaften Reisezirfel durch mein Haus führen.

Das chromatische Geschäft, das mir durch Ihre gütige Theilnahme doppelt interessant wird, habe ich auch wieder angegrifsen, aber noch kein Manuscript zum Druck besördern können. Nach der langen Pause, und nach unsern Untershaltungen, komme ich an die Sache mit einer Frischheit des Blickes, die mich an dem vorgearbeiteten manches aussetzen läßt. Was zunächst zum Druck bestimmt war, habe ich wieder umgearbeitet, und die Sache soll gewiß durch diesen neuen Anlauf gewinnen. Doch ist sowohl zum polemischen als zum historischen Theil manches studirt, gefunden und disponirt worden, daß wenn der Faden nur wieder einmal angedrillt ist, die Spule schon rasch wieder fortschnurren soll.

Haben Sie tausend Dank für die Verwendung in dieser Sache, und zwar für den doppelten Vortheil, den Sie mir bringen; einmal, daß Sie etwas leisten und vorwärts führen, was ohne Sie nicht geschehen wäre; sodann, daß Sie mir eine Vorstellung, einen Begriff von Zuständen geben, von denen ich wohl eine Uhndung aber keine Anschauung hatte.

Da Ihre lebhafte Geschäftsthätigkeit durch jedes Sinderniß eine neue Anreaung erhält, so entspringt uns gewiß zulett ein Refultat, das uns selbst überrascht. Schon das Interesse der verschiedenen Menschen kennen zu lernen in einer Sache. die uns selbst beschäftigt, ist höchst bedeutend. Inwiefern Villers 1 sich der Sache annehmen mag, wird sich zeigen, wenn er sie näher kennen lernt. Ich meines Theils gestehe gern, daß ich, mas die Ausbreitung dieser Lehre und Borstellungsart in Frankreich und also auch in der übrigen Welt betrifft, nunmehr mein ganges Vertrauen auf Sie seke. Sie machen fich mit den Hauptpuncten gegenwärtig fo bekannt, daß der polemische und historische Theil Ihnen in wenigen Bochen gleichfalls angehören wird, und daß Sie aus der Revifion die bedeutenden Berichtigungen, Erläuterungen und Aufflärungen geschwind ergreifen und ins Ganze vergrbeiten werden. Ich scheue mich gar nicht diese Hoffnungen zu haben, vielmehr freue ich mich, daß Ihre Thätigkeit in der jezigen Epoche einen Stoff findet, an dem sie sich üben mag, und daß der Stoff, den Sie deffen würdig finden, mich felbst fo sehr interessirt und uns bende in lebhafter Verbindung erhält . . .

Wie Cuvier die Sache nehmen wird, kann nicht anders als von Bedeutung seyn. Ich weiß, daß er der neuen deutschen Methode ben Behandlung der organischen Natur nicht ganz günstig ist, und daß er da nur Zufälliges erblicken mag, wo wir Gesetzliches zu sehen glauben. Da nun diese Differenz in der Maxime unendlich ist, so kann man sich auch im Einzelnen, selbst wo man zusammentrifft, nicht vereinigen . . .

Hätte ich mit diesem Blatte nicht gezaudert und es in Weimar gelassen, so käme es früher in Ihre Hände, indem

<sup>1</sup> Ch. Fr. Dom. de Billers (1765—1815), der um die Kenntnis der deutschen Litteratur, besonders Kants in Frankreich sich verdient gemacht bat.

in diesen letten Tagen die Communication unvermuthet lebhafter geworden. Doch hoffe ich, es foll sich bald eine Gelegenheit finden, und so mögen denn meine besten Grüße und Wünsche zu Ihnen hinübergeben. Ich sitze hier auf den Trümmern von Jena und suche meine eigenen Trümmer zusammen. Ehe ich von hier weggehe, hoffe ich einige Bogen der polemischen und historischen Abtheilung des Farbenwesens gedruckt zu sehen. Noch einiges andre hoffe ich fertig und ben Seite zu friegen und mich soviel als möglich einiger Thätiafeit zu freuen. Leben Sie recht mohl, gedenken Sie mein und laffen mich bald wieder etwas hören. Die Berufung unferes Johannes von Müller nach Varis und das Gerücht von seiner Unstellung im Königreiche Weftphalen hat viel Sensation gemacht und den guten Deutschen einige Hoffnung über ihren künftigen Zustand gegeben. Was mich betrifft, so mag ich gern erwarten ohne zu hoffen und bin schon zufrieden wenn ich meinen Tag leidlich und nicht ganz unnütz zubringe. Nochmals meine besten Wünsche aus dem ftillsten Winkel Deutschlands in die lebhafte Sauptstadt des Erdbodens.

Jena den 16. November 1807.

Goethe.

### 1180\*

# Un Charlotte v. Stein.

Aus meiner tiefen Einsamkeit und Stille muß ich doch auch melden, wie es mir geht, besonders da ich etwas interessantes zu überschicken habe. Beykommende Schrift<sup>1</sup> werden Sie mit Vergnügen lesen. Sie ist voller Verstand,

<sup>1</sup> A. B. Schlegels Schrift gegen Racine unter dem Iitel: Comparaison entre la Phèdre de Racine et celle d'Euripides (Paris 1807).

Einsicht in die Sache und Kühnheit. Der Verfasser greift die Überwinder des Continents auf ihrer empfindlichsten Seite und in ihrer eignen Manier sehr lebhaft an. Seine Landsleute sind lange schon überzeugt, daß er Recht hat, und es verdient alle Ausmerksamkeit, wie die Franzosen es ausnehmen werden, und was sie diesen Gründen entgegenzuseten haben.

Meine Arbeiten gehen ganz sachte fort. An einigem was ich vorbereite, werden auch Sie, verehrte Freundin, Theil nehmen können. Anderes wird auf Hoffnung hin geschrieben und gedruckt. Die Gegenwart stimmt selten zum Gegenwärtigen. Was neben einander existirt, scheint nur zum Streite berufen zu seyn. Für einen Autor ist daher eine tröstliche Aussicht, daß alle Tage neue künftige Leser geboren werden.

Haben Sie doch die Güte mir zu sagen, wie es mit der Hand Durchlaucht der Herzogin geht. Der Anblick derselben hat mich beunruhigt und aus den Ürzten ist nichts zu bringen. Man weiß niemals, ob sie etwas geheim halten, oder ob sie selbst nicht wissen woran sie sind. Ich bitte mich Durchlaucht vielmals zu empsehlen und die Schlegelsche Schrift mitzutheilen.

So ruhig es mir hier nach meinen Zwecken und Wünschen geht, so wünschte ich mich doch manchmal nach Weimar zu versetzen. Besonders sind die Abende hier unendlich lang . . .

Behalten Sie mich in einem freundlichen Andenken, bis ich wieder mit meinen Zauberkreifen angezogen komme.

Jena den 19. November 1807.

#### 1181.

Un Unna Glifabeth v. Türcheim.

Ihr lieber Brief, verehrte Freundinn, kam zu spät, Ihr Herr Sohn schickte mir ihn von Dresden. Er war ben mir gewesen, ohne daß ich's wußte er sen es. Ich verwechselte die benden Familien, ähnliches Nahmen, und hielt ihn von der andern. Über auch so, als mir ganz fremd, hat er mir sehr wohlgefallen, daß zwentemal kam ein Regenguß gelegen, der ihn lange ben mir sesthielt. Ich machte mir Vorwürse ihn nicht ben Tische behalten zu haben, da es eben an der Zeit war, denn ich empfand eine wahrhafte Neigung zu ihm. Mit Ungeduld erwarte ich den andern Angekündigten schon lange vergebens, ich wünschte ben diesem nachzuholen was ich ben dem ersten versämmte.

Zum Schluß erlauben Sie mir zu sagen: daß es mir unendliche Freude machte, nach so langer Zeit, einige Zeilen wieder von Ihrer lieben Hand zu sehen, die ich tausendmal küsse in Erinnerung jener Tage, die ich unter die glücklichsten meines Lebens zähle. Leben Sie wohl und ruhig nach so vielen äußern Leiden und Prüfungen, die zu uns später gelangt sind und ben denen ich oft Ursache habe an Ihre Standhaftigkeit und ausdauernde Großheit zu denken. Nochs mals ein Lebewohl mit der Bitte meiner zu gedenken.

Weimar d. 14. Dec. 1807.

Ihr ewig verbundener Goethe.

#### 1182.

## Un Belter.

Erst konnte ich, mein Bester, von Ihnen nicht genug verlangen, erbat mir bald dieses bald jenes, ich plagte Sie

mit meinen Commissionen, da Sie ohnehin genug zu thun haben; und da nun alles angekommen ist, Gefänge, Preisscourant, Rübchen: so mache ich's wie die erhörten Beter und wende mich ohne weiteren Dank von dem Geber zu den Gaben.

Ich will das nicht entschuldigen, denn zu ein paar Zeilen an einen Freund gäbe es immer Zeit; allein ich bin seit meiner Rückreise aus dem Carlsbad so wunderlich von der Gegenwart geklemmt worden, als wenn ich für jene vier Monate, die ich wie ein abgeschiedener Gymnosophist auf ungetrübter Bergeshöhe zugebracht, wieder büßen sollte. Zwar ist mir nichts unangenehmes wiedersahren; doch drängte sich so manches Liebes und Unliebes heran, daß meine Kräste, weder physisch noch moralisch, recht ausreichen wollten.

Endlich dachte ich auch die zweyte Sendung meiner Werke an Sie abgehen zu lassen; sie ist aber ben mir selbst noch nicht angesommen, nicht einmal in vollständigen Aushängebogen, sonst hätte ich die einstweilen geschickt, insofern sie etwas Neues enthalten.

Mein kleines Singechor, das frenlich noch kaum über vier Stimmen hinausgeht, bildet sich schon recht hübsch und wirkt auch schon auf das Theater zu. Kurz vor meiner Abreise ist es durch eine junge weibliche Stimme, die man kast einen Alt nennen könnte, sehr ausgeschmückt worden. Dürste ich Sie gelegentlich um das Schillersche Punschlied bitten. Es ist davon leider ben mir nur eine Stimme übrig; die andern sind verschleppt.

Werner, der Sohn des Thals, ist seit zwölf Tagen hier ben uns in Jena. Seine Persönlichkeit interessirt uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zacharias Werner, der sein Drama "Ter Sohn des Ihals" mitgebracht hatte. An F. A. Wolf schrieb Goethe: "Berner der Ihalsohn ist auch bald vierzehn Tage hier. Seine Persönlichkeit hat uns in seine Schriften eingeführt. Durch

und gefällt uns. Er lieft von seinen gedruckten und unsgedruckten Arbeiten vor und so kommen wir über die selts samen Außenseiten dieser Erscheinungen in den Kern hinein, der wohlschmeckend und kräftig ist.

Soviel, mein liebster, für dießmal. Ich packe ein, um wieder nach Weimar zu gehen. Hier ist es mir ganz gut geworden, und was Sie wohl nicht rathen würden, ich bin ins Sonettenmachen hineingekommen. Davon schicke ich Ihnen gelegentlich ein Dutend, mit der einzigen Bedingung, daß sie Niemand sieht und daß keine Abschrift genommen wird. Möchten Sie aber eins davon componiren, so würde es mich recht glücklich machen. Ich mag gar zu gern meine Productionen auf Ihrem Elemente schwimmen sehen. Sagen Sie mir bald wieder etwas, wenn es auch nicht viel ist. Ein Freundeswort ist in diesen trüben und kurzen Tagen doppelt ersreulich.

Geheimerath Wolf hat uns mit einem trefflichen Hefte über das Studium des Alterthums beschenkt, das einen großen Reichthum enthält und an alles erinnert was wir wissen, und uns freundlich andeutet was wir weiter noch wissen und wie wir das alles behandlen sollen. Ein noch maliges Lebewohl.

Jena den 16. December 1807.

**G**.

seinen Bortrag, seine Erklärungen und Erläuterungen ist manches ausgeglichen worden, was und schwarz auf weiß gar schroff entgegenstand. Es ist in jedem Sinne eine merkwürdige Natur und ein schönes Talent. Übrigens lätt sich auch ben diesem Falle sehen, daß der Autor, wenn er einigermaßen vom Geiste begünstigt ist, seine Sachen selbst bringen und reproduciren jolle."

<sup>1</sup> Darftellung bes Alterthums", erschienen in Wolfs und Buttmanns "Mujeum ber Alterthumswiffenichaft" und Goethe gewidmet.

#### 1183.

# An Johanna Frommann. 1

#### Theuerste Freundinn,

Für eine recht hübsche Brieftasche hoffte ich Ihnen zu danken, nun überrascht mich eine sehr schöne, die mir ein außerordentliches Bergnügen macht. Dank! den besten Dank! daß Sie mich auf ewig vor der Versuchung gerettet haben, meine liebsten Bavierschätze, wie Benreis seinen Diamanten. wie Werner seine Sonette, auf eine wunderliche Weise zu vermahren und zu produciren. Eben diese Sonette2 voll feuriger himmlischer Liebe sind nun an der einen Seite des Bortefeuilles eingeschoben, die sich auf diesen Gehalt schon sehr viel einzubilden scheint. Jett bleibt uns nichts übrig als an der andern Seite, durch ein zwar irdisches und gegenwärtiges, aber doch auch warme und treues Wohlmennen und Lieben eine Art von Gleichgewicht hervorzubringen. In der Mitte mag dann Fremdes Plat finden, heiter, gefühlvoll — wie's zutrifft. Sehr angenehm ist mir dieses Zusammensammeln und anreihen, in der Hoffnung bald etwas davon mittheilen zu können. Da es aber sehr ungewiß ist wann ich wieder zu dem Glück gelange, so mache ich einen Bersuch dasienige, was Sie an mir durch Nadelstiche gethan haben, durch Lettern und Sniben zu erwiedern. Nehmen Sie die alten Befannten freundlich auf, ich hoffe das Übrige bald nachsenden zu können.

Wie schmerzlich es war, unfre Erwartung Sie hier zu bewirthen auf einmal getäuscht zu sehen, sollten Sie mit-

<sup>1</sup> Gattin des Buchdruckers Fr. Frommann, geb. 1765.

<sup>2</sup> Berners Conette maren für Goethe Beranlaffung geworben, fich mit biefer Dichtungsart gu beichaftigen.

empfinden. Möge doch die Sorge für die liebe Allwine 1 fich immer vermindern und der dauernde Besitz dieses auten Kindes Ihnen immer mehr zugesichert werden. Geftern Abend, zu Augusts Geburtstag, habe ich Sie fammtlich her= gewünscht, die theatralischen Freunde spielten ein fleines Stück wovon ich die Affiche benlege. Es war sehr artig. Auch fende ich einen Zettel angebotner Sämerenen. lassen alle Jahre aus dieser Handlung fommen und sind fehr wohl damit zufrieden. Mögen Gie auch etwas beftellen, so verschreibe ich's gleich mit. Hierben bin ich nicht so gang uneigennützig als Sie glauben könnten, diesen Sommer hoffe ich manches davon ben Ihnen zu genießen. Ben Bischoffs ift für mich eingemiethet und ich werde einmal ganz ernsthaft ein Bewohner von Jena fenn. Das Schloß foll hergeftellt, das Museum heruntergeschafft, die obere Etage wohnbar eingerichtet werden. Was werde ich nicht alles daben zu thun haben und mir zu thun machen. Leben Sie recht wohl mit den lieben Ihrigen. Berzeihen Sie meine Schreibseligfeit, fie überfällt mich noch seltner als die Redseligkeit. Ich schließe und packe ein, in Hoffnung Berrn Frommann Gegenwärtiges mitzugeben. Viel Empfehlungen an das Seebeckische werthe Baar. Unterstützen Sie meine Bitte ben Minchen. 2 Das Packet bringt Berr Frommann.

28. den 26. Dec. 1807.

Goethe.

<sup>1</sup> Frommanns fleine Lochter, die am Inphus erfrankt gewesen mar.

<sup>2</sup> Minna herzlieb (geb. 22. Mai 1789), die bei Frommanns als Pflegetochter Aufnahme gefunden hatte. Manche Züge der Ottilie in den "Bahlverwandtschaften" hat Goethe diesem anmutigen Mädchen entlehnt. Ihr gilt die zehnte der Sonetten, in der es heißt: "Lieb Kind! Mein artig Herz!" sowie die 17. Sonette (Charade); auch Werner hatte den Namen Herzlieb in Sonettenform besungen.

Register.



### 1. Mummern der Briefe an:

Arnim, Achim v., 1115. August, Prinz von Gotha, 1078.

Bertuch 983, 984, 1030. Brentano, C., 1011.

Carl August, Herzog, 1010, 1016, 1040, 1041, 1067, 1105, 1131, 1141, 1142.
Cotta 953, 1097, 1103, 1107,

Sotta 953, 1097, 1103, 1107, 1110, 1140, 1143, 1146, 1153, 1177.

**E**gloffstein, Henriette Gräfin v., 975, 995.

Sichftädt 1057, 1062, 1063, 1080, 1084, 1090, 1112, 1118. Cybenberg, Marianne v., 963,

1029.

Fritsch, C. W. v., 1109. Frommann, Johanna, 1183.

Genaft und Beder 1021. Soethe, Chriftiane v., 969—972, 986, 989, 990, 998, 1003, 1033—1037, 1071—1073, 1076, 1108, 1119, 1122—1126, 1149, 1150, 1157, 1159—1165, 1168, 1169.

Goethes Mutter 954, 1096. Gore, Elife, 952. Graff 1031. Günther, B. Ch., 1129.

Sendrich, A. v., 1027. Herder, 996, 1005, 1044. Hoftapelle, Mitglieder der, 1014. Hoftheaterkommission, 1000. Solcroft 967. Sumboldt, A. v., 1151. —, B. v., 979, 1023, 1025, 1075.

Iffland 1068. Jacobi, Frit, 976, 1091, 1173. Jagemann, Caroline, 1028. Jenaer Freunde 1130.

Keftner, Lotte, 1047, 1049. Kirms 958, 991, 1001, 1089, 1100, 1120, 1146. Knebel 1134, 1135, 1137, 1144, 1145, 1152, 1176. Kohebue, Caroline, 992.

Lindenzweig 1066.

Meyer, J. H., 973, 1128, 1133. Meyer, Nic., 1069, 1132. Müller, Adam Heinr., 1171. Müller, Johannes v., 1085.

Polizeikommission in Jena 1127.

**R**eichardt 956, 980. Reinhard, E. F. v., 1170, 1175, 1179. Rochlit 960, 1156, 1167, 1174.

Canber, Joh. Dan., 978.
Sartorius, Georg, 974.
Schelling 955, 982, 1009, 1136.
Schiller 957, 959, 962, 964, 965, 987, 993, 994, 999, 1002, 1006, 1007, 1019, 1020, 1024, 1032, 1043, 1050, 1052, 1056, 1058, 1060, 1077, 1082, 1083, 1088, 1092—1094.

Schiller, Charlotte v., 1055, 1059.
Schlegel, A. B., 997, 1004, 1045, 1046, 1048.
Schloffer, Johanna, 977.
Schmidt, H., 1148.
Staël, Frau v., 1053, 1054.
Steffens, H., 968.
Stein, Charlotte v., 1087, 1106, 1158, 1180.

Tieck, Ludwig, 981. Türckheim, A. Glif. v., 961, 1181.

11 nzelmann, Carl, 1178. —, Friederife, 1013, 1017, 1026.

Woigt, C. S., 988, 1065, 1111, 1139.

Voigt der Jüngere 1051. Voß, J. H., 1015. Vulpius, Chriftiane, siehe Chr. v. Goethe.

Wieland 985. Billemer, Joh. Jacob, 1022. Bolf, F. A., 1095, 1113, 1138. Bolff, Sabine, 1042. Bolzogen, Caroline v., 1099.

**3e**Iter 966, 1008, 1012, 1018, 1038, 1039, 1061, 1064, 1070, 1074, 1079, 1081, 1086, 1098, 1101, 1102, 1104, 1114, 1116, 1117, 1121, 1147, 1154, 1155, 1166, 1172, 1182.

#### 2. Mummern der Briefe aus:

Göttingen 969, 972, 973.

Sena 967, 975, 986—990, 993, 994, 997—1004, 1007, 1032, 1035, 1050—1055, 1080, 1110, 1119—1121, 1157, 1158, 1179, 1180, 1182.

**Karlsbad** 1122—1126, 1159 bis 1171.

Lauchstädt 1006, 1102-1108.

Oberroßla 962, 964, 965.

Byrmont 970, 971.

**W**eimar 952—961, 963, 966, 974, 976—985, 991, 992, 995, 996, 1005, 1008—1031, 1038, 1034, 1036—1049, 1056—1079, 1081—1101, 1109, 1111—1118, 1127—1156, 1172—1178, 1181, 1183.

# 3. Goethes Schriften:

(Die Biffern bezeichnen die Seiten.)

Benvenuto Cellini 84, 89, 112. Bürgergeneral 161 f.

Danaiden 19.

Elpenor 255.

Farbenlehre 28, 99 f., 102, 172, 178, 228, 281, 282, 285, 241, 242, 252, 254, 298 f. Fauft 194, 255.

Gedichte:

Spilog zur Glocke 177, 178, 182 f. Hochzeitslied 79, 88. Stift a gslied 29. Stirbt der Fuchs 253 f. Zum neuen Jahre 30.

Göt von Berlichingen 136, 144, 147, 148, 150, 152, 155, 156, 166.

Hermann und Dorothea 20.

Tphigenie 45, 55, 59, 60, 61, 63, 91. Fery und Bätely 88, 39.

Laune des Berliebten 291. Leiden des jungen Werthers 166.

Mahomet 75. Mitschuldigen, Die, 161.

Natürliche Tochter 59, 67, 95, 96, 108, 110, 152, 157. Naturwissenschaftliches (außer Farbenlehre) 281.

Paläophron und Neoterpe 2.

**Rameaus** Meffe 167, 171, 172, 174, 175, 180, 195.

Schriften: Ausgabe Göschen 171. Ausgabe Cotta 171, 188 f.,

Tancred 6, 75. Torquato Tasso 243, 281.

Vorspiel zur Eröffnung des Weimarer Theaters a. 19. September 1807: 295, 296.

Was wir bringen 48, 64, 67, 75, 82. Beimarisches Hoftheater 45. Wilhelm Meisters Lehrjahre 13, 194. Wilhelm Meisters Wanderjahre 278. Windelmann 171, 175. Zauberslöte, zweiter Teil, 19.

4. Personen- und Sachregister:

Amelang, Frl., Schaufpielerin, 150. Arnim, Achim v., 196.

Bardua, Malerin, 249. Bartholdy 193. Batsch, Aug. Joh., Botaniker, 97. Beck, Benriette, Schauspielerin, 245*,* 290. Beder, Heinr., Schauspieler, 78. Benda, Schauspieler, 65. Bernhardi, Aug. Ferd., 157 ff. Bertuch, Fried. J., 111. Benreis, G. Chrift., 184f., 187, 305. Bitaubé 21 Boehlendorff, C. U., 139. Böhmer, Auguste, (Tochter von Caroline Schlegel, späterer Schelling, verw. Böhmer) 69, 7(). Böttiger, C. Aug., 41, 42ff., 111, 133, 152.

Brand, Opernfänger, 88.

— Frl., Sängerin, 210.
Brentano, Maximiliane 71.

—, ihr Sohn Clemens, 71, 196.

—, ihre Tochter Clifabeth (Bettina), 258.
Brown, John, Arzt, 1.
Brösigte, Frau v., 213.
Bürger, Clife geb. Hahn (Schwabenmädchen), 59.
Büttner, Chr. Wilh., 45 ff.

Carl, Tiener, 148, 268. Chladni, E. F., Physiter, 90. Cimarosa, Romponist, 52. Corti, Schriftsteller, 145. Cotta, Joh. Fr., 67, 171. Cuvier, Natursorscher, 299.

David, J. E., Maler, 70. Denon, Direftor der Pariser Museen, 224, 225. Denhel, französischer Kommandant von Weimar, 220, 222, 241.

Deny, Schauspieler, 247, 257. Destouches, Konzertmeister, 76 f. Diderot 167, 175 (vergl. auch "Rameaus Neffe").

**C**bel, Joh. G., Arzt, 293. Echel, J. H., Numismatiker, 83.

Egloffstein, Henriette Gräfin v., 13, 30, 56.

— v., Hauptmann, 30.

- v., Hofmarschall u. Frau, 30. Cichstädt, H. C., Prosessor, 111, 113, 164.

Einstedel, F. H. v., 30, 64, 248, 250.

Elsermann, Schauspielerin, 210, 247, 256, 261, 267.

Ersch, J. S., Bibliothekar, 48. Euripides 110.

Falf, J. D., 238. Fasch, Joh. Fr., Komponist, 18, 19.

Fernow, C. L., 85, 125, 276, 280. Fichte 111, 165. Francenberg, S. F. L. v., 155.

Frantreich, Heinrich III. v., 181. Fritsch, E. W. v., Regierungsrat, 228.

Frommann, C. J., 40, 227, 228, 276, 277, 306.

—, Familie 227. —, Tochter Alwine 306.

Gall, Joh. Jof., 81 f., 184. Geift, Goethes Schreiber, 4, 22, 39, 142. Genelli, H. Ch., Architeft, 57. Gensler, Bedienter, 215. Gent, Fr. v., 28, 37, 208. Gent, J. G., Sänger, 16. Gerstenberg H. W. v., 170. Göchhausen, Louise v., 30, 56, 294.

Goethes Mutter 3, 102, 120, 176, 234, 246, 250, 258, 264.

Goethes Mutter, Briefe von. 3, 102, 176, 258, 264.

— Sohn August 4, 22 ff., 26, 27, 48, 62, 63, 101, 103, 105, 106, 145, 148, 149, 175, 187, 190, 198, 200, 201, 210, 217 f., 235 f., 247—249, 258, 266, 271, 276, 277, 279 f. (Brief Augusts 175), 306.

110), 506. --- -- foing Mutte

——, feine Mutter Christiane Bulpius (feit 19. Oftober 1806 Christiane von Goethe), 3, 5, 51, 59, 80, 145, 217 ff., 224, 236, 237. (Stellen aus ihren Briefen 59, 107.)

Götze, Wegekommissar, 232. Goullon und Frau 26, 27. Graff, J. J., Schauspieler, 98 f. Griesbach, Joh. Jac., 114. Grübel, Joh. C., Dichter, 167. Grüner, E. F., Schauspieler, 142. Guise, Herzog von, 131.

Saibe, Fr., Schauspieler, 168, 248. Haller, Albrecht v., 8. Hartmann, F., Maler, 11. —, Kandidat, 169. Hay, Mineralog, 292. Haza, v., 286. Hegel, G. W. F., 125, 226.

Helvig, Amalie v., 135. Hendrich, Major v., 215, 271. Hennings, A. v., 138. Herda, E. Ch. v. 262.

Serder 11, 76, 89, 113, 131, 240.

—, Caroline v., 41.

Sarbard Myrattea 11

Herders "Adrastea" 11. Herzlieb, Minna 306. Himly, E. G., Prof. 32. Hippokrates 281.

Höpfner, Johanna, Hausmagd 192.

Homer 158. Houber, L. F. 239, 242. Houfeland, Ch. W. 108. Humboldt, Caroline v. 151. —, Alexander v. 151, 251 f. Ffland, A. B. 65, 121, 166, 204, 207. Imhoff, Amalie v. 30. Jacobi, F. H. 33. —, deffen Familie 38. Jagemann, Caroline (päter Frau v. Heygendorff) 65, 96, 221. —, ihr Sohn 221, 235. —, ihr Bruder Ferdinand 70.

—, ihr Bruder Ferdinand 70. Fena, Schlacht bei 217. Fulian, Kaiser 11.

Käftner, Joh. Fr. 14, 78.
Rapp, Dr. Ch. E. 262.
Rayfer, Ph. Ch. S. 262.
Reill, Frau, in Jena 62.
Reiln, Frau, in Jena 62.
Reilner, Joh. Chr. 120.
—, seine Frau Lotte 120.
—, seine Frau Lotte 120.
—, ihr Sohn Theodor 120, 124.
Kirchner, S. Ch., Hofadvofat 103.
Kirms, Franz 23.
Rleift, Heinrich v. 284 f.
Rlopftocf 101.
Rnebel, Henriette v. 225, 227.
Roch, Kondusteur 46.
Rocher, Jurift 14.
Rolbe, H., Maler 31.
Roppenfels, J. Fr. 26.
Rogebue, U. F. 35, 51, 52 ff., 56, 111, 207.
Kranz, Schauspieler 60.
Krotter, Fr., Dichter 78.

Lafontaine 281. Laroche, Sophie v. 71. Lauchftädt 64, 68. Leffing 17, 36, 170, 247. Levekow, Frau v. 213. —, Tochter Utvife 213. Loder, J. Chr. 44, 46, 49. Lorhing, Schauspieler 247, 257.

Maaß, Wilhelmine, Schauspies lerin 50, 142, 144. Mara, Gertrud Elis., Sängerin, 89, 108. Marcus, A. F., Arst 198. Marmontel, J. F. 165. Matizek, Schauspielerin 10.
Mehul, Komponist 247, 250.
Mellish, F. C. 2, 21.
Meyer, F. H., 11, 25, 26, 30, 50, 60, 73, 84, 111, 126, 127, 140, 165.
Meyer, Rifolaus, Urzt 49, 50.
Meonnet, Th. E., Rumismatiker 83.
Mittwochs-Gesellschaft 29, 55.
Mittenbacher, Dr. 268.
Moontesquieu 281.
Moors, B. C. L. 120, 123.
Mozart 48, 107.
Müller, Fr. v, der spätere Kanzler 220, 241.
—, Foh. v. 184, 185, 163, 300.

Mapoleon 201, 219 f., 231, 241.

Oberroßla 107. Dels, E. L., Schaufpieler, 162, 166. Derhen, v., 211. Olbenburg, Heinrich, 199.

Baer, F., Komponift, 80. Baifiello, G., 64. Baulus, H. E., Prof., 110, 114. Baufanias 124. Blautus 69, 248. Bolygnot 124. Breußen, König Friedrich Wilbelm III., 102.

— Königin Luife, 102, 108. Brobft, Wilhelmine, 104 f.

Quatremère de Quincy 31.

Mänisch in Dresden 169-Raphael 158. Reichardt, F. Fr., 38, 156. Reil, Joh. Chr., Prof., 184. Reimarus in Hamburg 281. Reinhard, K. Fr. v., 269, 272. — seine Frau geb. Reimarus 269 f. Reinhold, C., Schauspieler, 248. — E. L., Prof., 86. Remyt, Kantor, 77. Ribel, C. J. R., (Schwager von Lotte Keitner) 124. Riemer, Fr. W., 148, 149, 163. Riepenhausen, Chr. J., 125. Rochlig, Joh. Fr., 261, 270.

Eachfen-Weimar, Anna Amalia, Herzogin Mutter, 156, 219, 225, 227, 287, 248, 249, 252, 258, 254, 262, 295.

— Carl Auguit, Herzog, 1, 5, 26, 42, 54, 69, 75, 98, 94, 102, 117, 127, 133, 219 f., 225, 231, 251, 265, 268, 269, 271, 295.

— Luife, Herzogin, 219 f., 224, 225, 287, 250, 252, 258, 295, 301.

— Carl Friedrich, Erbprinz, 86, 89, 219, 225, 227, 231.

— Maria Paulowna, Erbprinzessin, 89, 161, 164, 166, 167.

Bernhard, Prinz, 219, 225.
Caroline, Prinzessin, 219, 225, 227.

Sachsen-Gotha, Ernst II., Herzog, 142.

— August, Prinz, 2, 221. Sander, J. D., Berleger, 36. Scarron 171.

Schelling, Fr. W., Prof., 1, 69 f., 118, 193.

— Caroline, siehe Schlegel, Caroline.

Schelver, Fr. J., Prof., 98, 125, 222.

Schiller 9, 15, 17, 28, 30, 53, 62, 64, 65, 84, 88, 90, 93 f., 104, 105, 110, 111, 115, 180, 131, 143, 144, 152, 153, 157 ff., 165, 166, 170, 172 ff. (Schillers Tod), 178, 180, 189, 196, 240.

— Charlotte v., 1, 30, 143, 153.

— Tochter, Emilie, 153.

Schillers Schriften: Braut von Messina 84, 93 f., 108 ff.,

Demetrius 173.

Schillers Gedichte: Berglied 151.

Lied von der Glocke 177, 182 ff., 187, 189,

Jungfrau von Orleans 9, 15, 17, 55, 185.

Phädra 162. Wallenfrein 64, 65, 88, 158. Wilhelm Tell 133, 135, 136, 141, 151.

Schlegel, U. W., 39, 41 f., 51,

69 f., 136, 152, 300.

 Caroline, geb. Michaelis, verw. Böhmer, spätere Schelling, 69, 227.

— Frit, 11, 42, 51, 58, 61. Schloffer, Johanna, geb. Fahls mer, 38.

— ihr Sohn Gduard, 83, 34. Schmettau, Generalleutnant v., 221.

Schopenhauer, Johanna, 249, 270.

Schorch, H., Prof., 138. Schüt, Chr. G, Prof., 93 f., 110, 111.

— sein Sohn Friedr., 93 f. Schulze, G. A., Bürgermeister, 53, 54.

Sectendorf, L. v., 2, 39. Shakespeare 69, 119, 121 f. Julius Caesar).

Silie, Friederike, Schauspielerin, 104, 179.

Smith, Jens, 21. Soemmering, S. Th., 298. Spiheder, Sänger, 265.

— seine Tochter, 265. Staöl, Frau v., 127 ff., 131, 135, 152, 165, 282.

Stark, Joh. Chr., 1, 9, 130, 185. Stein, Charlotte v., 1.

— ihr Sohn Frig, 1, 185, 259. Steffann, Zelters Stieffohn, 72.

Stichling, C. W., 103. Stromeyer, Baffist, 186.

Swedenborg 229. Teller, Frau, Schaufpielerin, 65. Terenz 64.

Theateraufführungen: (Spethe: Bürgergeneral 161. Göt 182. Iphigenie auf Tauris 45. Jery und Bätely 39. Mitschuldigen, Die, 161. Tancred (nach Voltaire) 6. Tarquato Taffo 243. Was wir bringen 64. Brandes = Benda: Ariadne in Naxos 59. Ginfiedel: Gespenst (nach Plautus) 248.Zerbrochener Krug 285. Mädchen v. Marienburg 50. Leffing: Emilie Galotti 247. Mehul: Helene 247. Mozart: Titus 64. Schiller: Braut von Messina 93 f. Lied von der Glocke 182. Wilhelm Tell 141. Schlegel: Jon 39, 41. Shatespeare: Julius Caefar 118 ff. Vogel: Pinto 214. Wranikty: Oberon 65. Tieck, G. Fr., Bildhauer, 29, 37, 40, 126 -, Ludwig 58. Trabitius, Schloßvogt, 47. Tralles, J. H., Prof., 165. Türckheim, Wilhelm v. (Lillis Sohn), 302.

Unzelmann, Friederife Auguste,

-, ihr Sohn Carl, 73f., 78, 91f.,

204f., 209.

104, 243, 297.

Beit, Dorothea, geb. Mendelssfohn, 10.
Villers, Ch. Fr. Dom. de, 299.
Voh3, Frau, Schauspielerin, 61.
Voigt, Ch. G., 143, 234.
Voh, Joh. G., 111, 133, 136, 137, 148.

—, seine Familie, 148.
—, seine Söhne, 33, 34.
—, seine Söhne, 33, 34.
—, seine Söhne, 35, 152.
Vulpius, Christ. Aug., 4, 62, 78, 238, 272.
—, seine Schwester Christiane siehe Goethe.
—, seine Schwester Ernestine, 50, 101.

Wagner, Joh. Jac., Prof., 137. Walther, Prof., 48. Weimarer Kunstfreunde 141. Weimarer Schreckenstage 217 ff. Werner, Zacharias, 169, 206, 303, 305. Weyrauch, Frau und Tochter, Schauspielerinnen, 265. Wieland 153, 219 f., 224, 258. Wincelmann, J. J., 171. Wolf, Fr. Aug., 181, 187, 304. feine Tochter Wilhelmine, 175, 197. Wolff, Pius Alex., 115 f., 142, Wolfsteel, Chr. Fr., 30, 56. Wolzogen, Wilh. v., 30, 86, 89, 108, 167, 291. –, feine Gattin Caroline, 30,86 f. Wranitky, P., Komponist, 65. Würzburg 133.

Zeitschriften, Jahrbücher 2c. "Allgemeine Literatur-Ztg." (alte) 13, 97, 98, 110, 126, (Altes Literarisches Zahnpulver) 195. "Allgemeine Literatur-Ztg." (Neue) 110—115, 117, 124, 131, 136 ff., 141, 167, 169. "Allgemeine Ztg." (Cotta) 42, 193, 236 ff. "Berliner Nachrichten von Staats= und gelehrten Sachen". 38.

"Der Frenmüthige" von Rogebue, 111, 237.

"Frankfurter Journal" 180. "Jahrbücher der Medizin als Wiffenschaft" (Herausgeb. Schelling u. Marcus) 193. "Journal des Luxus und der Moden", (Herausgeb. Bertuch) 41 ff., 45.

"Mercure de France" 288.

"Neujahrs-Taschenbuch auf das Jahr 1801" (Heraus= geber Seckendorf) 2.

- = Taschenbuch auf das Jahr 1804" (Herausgeber Wieland u. Goethe) 153. - = Taschenbuch für 1806"

(Cotta) 182.

"Wilmans Taschenbuch" 19. Zelter 18, 72, 90, 154, 165, 186, 187.

-, seine Frau, 201.

#### 5. Litteratur.

Goethes Briefe und Tagebücher. Sophien-Ausgabe, Weimar. Goethe-Jahrbuch. 24 Bde. Herausgeber Ludwig Geiger.

Goethes Tag= und Jahreshefte.

Goethe und Carl August. Studien zu Goethes Leben von H. Dünger. 2. Auflage, Leipzig 1888.

Briefe von Goethes Mutter. Herausgeber Philipp Stein. Leipzig 1891.

Goethes Briefe an Chr. G. v. Voigt. Herausgeber Otto Jahn. Leipzig 1868.

Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel. 2 Bde. Leipzig 1851. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. 3 Bde. Herausgeber Philipp Stein. Leipzig 1901.

Goethes Briefwechsel mit Fr. Rochlitz. Herausgeber W. v. Bieder-

mann. Leipzig 1887.

Goethes Briefwechsel mit den Gebrüdern v. Humboldt. Heraussgeber Bratranet. Leipzig 1876. Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter. Herausgeber Riemer.

Berlin 1833/34.

Goethe und die Romantik. Briefe mit Erläuterungen. Heraussgeber Carl Schüddekopf und Oscar Walzel. 2 Bde. Weimar 1898/99. (Bd. 13 und 14 der Schriften der Goethe-Gefellschaft.)

Das Repertoire des Weimarischen Theaters unter Goethes Leitung 1791—1817. Herausgeber C. A. H. Burthardt. Hamburg 1891.

Das Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung. Aus neuen Quellen bearbeitet von Julius Wahle. Weimar 1892. (Vd. 6 der Schriften der Goethe-Gefellschaft.)

Lillis Bild geschichtlich entworfen von Graf F. E. v. Dürckheim.

2. Aufl. von A. Bielschowsty. München 1894.

Aus Alt-Beimar. Mitteilungen von Zeitgenoffen nebst Stizzen und Ausführungen. Von Ludwig Geiger. Berlin 1897.

Luise, Großherzogin von Sachsen-Weimar, und ihre Beziehungen zu den Zeitgenossen. Von Eleonore v. Bojanowsti. Stuttgart 1903.

Das Frommannsche Haus und seine Freunde. Von Fr.J. Frommann. 3. Aufl. Stuttgart 1889.

# Goethe=Briefe.

Mit Einleitungen und Erläuterungen herausgegeben von Philipp Stein.

Bollständig in 8 Bänden, jeder eirea 20 Bogen stark.

# Bisher erschienen:

| Band 1:       | "Der junge Grethe" (1764—1775)<br>mit Goethes Jugendbildnis und der Handschrift seines<br>ersten erhaltenen Briefes.   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Band II:      | "Weimarer Sturm und Drang" (1775—1783) mit dem Bildnis Goethes aus dem Jahre 1776.                                     |
| Band III:     | "Weimar und Italien" (1784—1792)<br>mit Goethes Bildnis aus dem Jahre 1786, nach dem Ge-<br>mälde von J. W. Tischbein. |
| Band IV:      | "Weimar und Iena" (1792—1800)<br>mit dem Bildnis der Christiane Bulpius, nach der Kreides<br>zeichnung von F. Bury.    |
| Band V:       | "Im neuen Jahrhundert" (1801—1807)<br>mit dem Porträt Goethes, nach einer Kreidezeichnung von<br>Friedrich Burn.       |
|               |                                                                                                                        |
| <b>Frei</b> ŝ | in Elegantem Leinwandbande                                                                                             |

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. =

# Ein hausschatz des Deutschen Volkes.

Im obigen Berlage erschienen:

# Eduard Mörikes Briefe

herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Professor dr. Karl Pischer und dr. Rudolf Krauss.

2 Bände, jeder 22 Bogen stark mit Porträt Mörikes und Faksimile seiner Handschrift.

> erster Band: Die Jahre 1816—1840 bearbeitet von Dr. Rudolf Krauß.

3weiter Band: Die Jahre 1841—1875 bearbeitet von Professor Dr. Karl Fischer.

Preis jedes Bandes

in würdigster Ausstattung . . . M. 4,—. aebunden in Schukkarton . . . M. 5,—.

Der sehnsüchtige Wunsch aller Mörike-Freunde nach einer zusammenhängenden Ausgabe seiner Briefe ist mit diesen, von den Hinterbliebenen Mörikes in liebevollster Beise gestörderten und einzig autorisierten Bänden erfüllt. Eduard Mörikes Briefe dürfen in keiner Hausbibliothek fehlen!

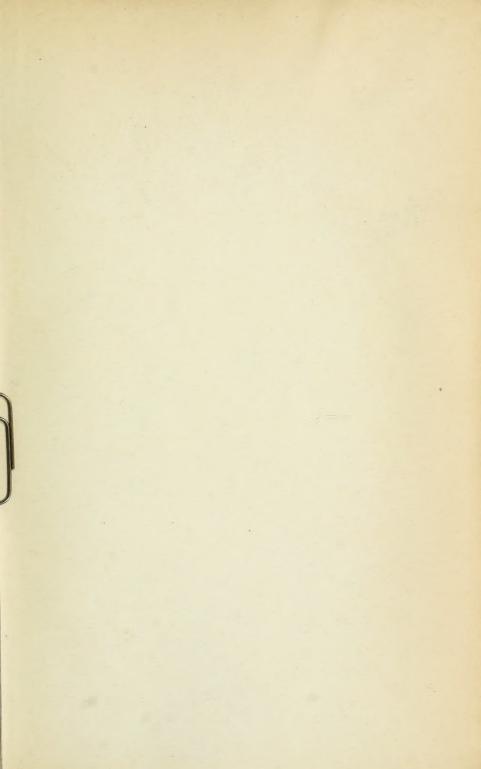





